# *image* not available

## GELEHRTES FÜRSTENTHUM BAIREUT

oder

#### BIOGRAPHISCHE UND LITERARISCHE NACHRICHTEN

von

#### ALLEN SCHRIFTSTELLERN,

WELCHE IN DEM FÜRSTENTHUM BAIREUT GEBOREN SIND UND IN ODER AUSSER DEMSELBEN GELBEET HABEN UND NOCH LEBEN

in alphabetischer Ordnung.

#### Verfasset

von

#### GEORG WOLFGANG AUGUSTIN; FIKENSCHER,

Professor und Rector zu Culmbach, Adiunct der philosophischen Fakultät zu Erlangen und Mitscliede verschiedener gelehrten Gesellschaften.

> Vierter Band. Hagen bis Isenflamm.

Erlangen, 1801.
In Commission bei Iohann Iacob Palm.

11 .....

HUM YM LOUD

IN INSTA

Andrews of the first and all magnets (2). And the second of the second o

ajmiela () a in tradatique e.

3 4 3 4 5 4 5 5 7

Endly from the training of the

reut, wo sein Vater, Christian Hagen, Canalist reut, wo sein Vater, Christian Hagen, Canalist war, am 9 November 1698 geboren, ward von PrivatLehrern, vom 31 October 1712 an aber im Gymnasium daselbst von Frosch, Hagen, Schard, Dieterich, Hassfurther und Arnold unterrichtet und disputirte am 2 November 1717 unter Hagen bei seinem Weggang nach Iena, wo er Theologie studirte. Nachher unterwieß er die Iugend an Baireut, bis er 1729 als Pfarrer nach Koeditz kam, wo er sich am Andreas Tage vorstellen ließ und am 27 September 1776 starb.

#### Von ihm find vorhanden:

- 1) D. de conuentu Suobacense praeside Friderice Casparo Hagen. Bar. 1717. 4. 1 pl.
- 2) Einige GelegenbeitsGedichte.

HAGEN 2) Friedrich Caspar, D. der WW, Confistorial Rath, OberHof Prediger und Beicht-Va-

g) S. Memoria (ab Ellrod) — Ludovici Schul-Hift. Th. III, S. 84 fg. — Strubberg p. 184. — Grofs Inb. Pr. Lex. Th. I, S. 20. 17) — Acta Iub. Gymn. Bar. p. 105 fgg. — Lang orat. de Sup. p. 34. XVII) — Zeit und HandB. 1775. Neue Aufl. S. 5.25) S. 7.8) S. 8. 18) u. S. 12. 25) — Adelung's fortges. Ioecber Th. II, S. 1724 fg.

Vater, wie auch Superintendent zu Baireut, der einzige Sohn des hernachfolgenden Ioachim Heinrich Hagen, war am 9 October 1681 zu Baireut von Magdalena Martha, des Professors. Iohann Wolfgang Rentsch, daselbst Tochter geboren. Diese sorgte auch, da er den Vater bald verlor, gehoerig für seine Erzichung und Bildung und schiekte ihn am 19 Maerz 1601 nach Heilsbronn, wo er unter Krebs, Stübner, Schülin und Wetzel viele Kenntnisse befonders in der Philosophie und den Humanioren einfammelte. Als er dann auch unter Stübner disputirt hatte, gieng er gegen den Herbst 1699 nach Wittenberg und wohnte den Vorleiungen eines Deutschmann, Loescher, Hannecke, Neumann, Wernsdorf, Roeschel, Roehrensee, Strauch, Wernher, Schurzfleisch und Berger in der Theologie, Philosophie, Mathematik und Philologie mit solchem Eifer bei, dass er schon am 22 November 1600 unter Stübner auf dem Catheder zeigen und am 28 April 1700 die philosophische Doctor-Würde unter 46 MitWerbern als der 5 erhalten konnte. Hierauf betrat er am I unter Stübner, kurz nachher unter Roeschel und am 4 December auch unter Wernher den Catheder als Respondent, 1701 dagegen am 8 Iunius und bald nachher wieder, dann am 19 August 1702 und am 28 Iulius 1703 als Zugleich fieng er mit Beifall zu lesen an, und ward im August 1703 h) Adiunet der philosophischen Fakultaet, weswegen

h) 1701 an d. 2. O. Er felbst nennt sich erst 1703 fo.

er, da bereits schon am 2 September 1703, ohne dass er es wusste, das Decret zur Professur der Beredsamkeit, DichtKunst und griechischen Sprache am Gymnasium in Baireut, wozu ihn das Confistorium allein empfahl, für ihn ausgefertigt war, zu wiederholten malen am 15. September und I November 1703 pro loco Nach diesem verliefs er Wittendisputirte. berg und trat am 22 Ianuar 1704 feinen Posten in Baireut mit einer Rede (de poëf humanitatis parente) an, ward 1710i) am I Februar HofDiaconus und am 13 November HofPredigerk), 1711 BeiSitzer im Consistorium, 1715 Professor der Geschichte und Mathematik, 17171) aber mit Beibehaltung feiner HofPredigersStelle, die ihn alle 4 Wochen zu einer Predigt in die Hofkirche rief, Archi-Diaconus und Professor der Theologie, und 1723 m) endlich OberHofPrediger, BeichtVater, Superintendent und erster Prediger in Baireut, weswegen er 1724 seine Professir mit einer Rede (de Superintendentibus Baruthinis, quorum vitas Liebhard non recensuit) niederlegte und am 3 September seine neue Stelle übernahm, worauf er am 13 n) April 1741 Als ein Mann, der nicht zu heucheln

i) nicht 1709 wie Ludovici angiebt.

k) nicht 1709 wie Grofs angiebt; aber auch nicht 1715, wie im Zeit und HandB. S. 15 und bei Lang in Sup. gen. p. 213 u. 434 steht; wo er als HofDiaconus gar nicht vorkommt.

<sup>1)</sup> nicht 1718, wie im Zeit und HandB. S. 12 fleht.

m) falsch 1728 in den Act. Iub. Gymn. Bar.

n) nicht am 14, wie es in den Act. bift. eccl. Bd. VII, S. 297 heilst,

wusste, war er bei seiner Gemeine wegen seines guten, verstaendlichen und practischen Vortrags beliebt, von seinen Zoeglingen Wegen seines leichten und fasslichen Unterrichts und der liebevollen Behandlung geschaetzt und wegen seiner lehrreichen, muntern und artigen Unterhaltung, von allen, mit welchen er umgieng, hoch geachtet. Als Gelehrter kommt er vorzüglich seiner historischen und humanistischen Kenntnisse wegen in Betracht, als Theolog und Philosoph aber muss er nach der Zeit. in welcher er auftrat, beurtheilt werden und dann kann man nicht leugnen, dass er auch in der Hinsicht vieles Gute gestiftet habe. Besonders aber machte er sich um das Baireuter Gymnasium dadurch verdient, dass er die Stiftung der Güter Selb und Thierstein welche nun die Universitaet Erlangen hat zu besserer Bezahlung der LehrerGehalte bewirkte.

#### Schriften:

1) D, de anima humana -- praeside Ioanne Stubner. Onold. 1699. 4.

2) D. de S. imperii Romano-germanici diuisione in decem circulos — praeside M. Georgio Alberto Stübner. Vit. 1699. 4. 2 pl.

3) D. pro loco — de lunae viribus in haec inferiora et înpr. mis oceanum — praeside e o d e m Stübner. lb. 1700. 4. 31st pl.

4) D. de luce - praeside Roefchel. Ib. 1700. 4.

5) D. mathematica — de transpositione aequationum, indeque resultantibus earum finibus — praeside Ioanne Balthasaro Wernher. Ib. 1700.

6) D. mathematica I — de finibus aequationum, quae et quatuor dimensionum funt et nullo termino destituuntur — respondente Ioanne Chri-

Christophoro Kern. Zeapolitano. 10. 1701.

n D. mathematica II — de finibus aequationum — respondente Ioanne Michaele Ferber, Zeulroda Varisco. Ib. 1701. 4. 2 pl.

\*) D. physica prior (eademque vitima) — de λιθογενεσια.
— respondente M. Ioanne Godofredo Axt,
Sagano-Silesio. Ib. 1702. 4. 2pl.

9) D. de imitatione oratoria - respondente Ioanne Christophoro Burger, Valmersbachio-Franco. 1b. 1703. 4. 2 pl.

20) D. de Ingiouaxia Paulli ex I. Cor. XV, 32.

— respondente Simone Petro Graupio, Curia-Varisco, Ib. 1703. 4. 2 1/2 pl.

11) D pro loco — de poetarum Inpona Seia — refpondente M. Ioanne Georgio Dieterico, Schanensteinensi-Varisco. 1b. 1703. 4. 3pl.

12) Pr. aditiale — de poesi apud omnes vel immunitate barbaras gentes adamata. Bar. 1704. fol. 1 pl.

13) D. positionum philologicarum miss I. — de fatis graecae humanitatis — respondente Ioanne Laurentio Fleischer, Baruthino, Ib. 1704.

14) Pr. ad natalitia Christiani Ernesti M. B.

de liberalitate domus Brandenburgicae in literas et literatos. Ib. 1704. fol. 1 pl.

15) Aria am Geburts Tage des Mark Grafen Chriftian Ernst. Ebend. 1704, fol. 1 B.

16) Pr. ad natalitia Sopbiae M. B. — de pomine Sopbiae domui brandenburgicae fausto, Ib. 1705. fol. 1 pl.

17) Pr. ad actum oratorium — de daemonorum existentia. Ib. 1705. fol. 1 pl.

12) D. de poetarum coronatione — respondente auctore Ioanne Vilelmo Pertsch, Franco-dalia-Palatino. Ib. 1705. 4 3 pl.

19) Pr. ad natalitia Georgii Vilelmi M. B. — ode gratulabunda. Ib. 1705. fol. 1 pl.

20) Pr. ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae M. B. — de Magorum sidere. 1b. 1706. fol, a pl. 21) Pr. zar GeburtsFeier der Prinzessin Eberbardina Elisabetba — in gebundener Rede. Ebend. 1706. fol. 1 B.

22) Pr. ad natalitia Elisabethae Sophiae M.B.

- ode gratulabunda. Ib. 1706. fol. 1 pl.

23) D. de exilio poetarum cum veterum tum recentiorum — respondente auctore Ioanne Christophero La yriz, Curia-Vacisco. Ib. 1706.

24) Oratio panegyrica in natalitiis Christiani Ernesti M. B. 1704 dicta — de donatione praediorum Selbensium et Thiersteinensium. Ib. 1706. fol. 6 pl.

25) Pr. ad natalitia Sophiae M. B. — Romanos iamiam IV Nonarum Augusti celebrasse. Ib. 1706.

fol, I pl.

26) Pr. ad panegyrin Annae, Magnae Brittanniae reginae facram — Deum in cassigandis coercendisque superbis mulierum manus plerumque adhibuifse. Ib. 1706. fol. 1 pl.

27) D. positionum philologicarum missus II — de fatis, graecae humanitatis — respondente Ioanne Henrico Meyer, Baruthino. Ib. 1706. 4.

28) Pr. ad natalitia Georgii Vilelmi M. B.—de ordinibus corumque infignibus. Ib. 1706.

fol. 1 pl.

a9) Pr. ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae M. B. — de Magorum sidere Messiae natiuitatem annunciante. lb. 1707. fol- 1 pl.

80) Pr. de Georgiorum nomine domui brandenburgi-

cae omni tempore fausto. Ib. 1707. fol.

31) Pr. in natalitia Sophiae M. B. — de neceffitudinis vinculo inter domum brandenburgicam atque faxonicam inde ab antiquissimis temporibus

felicissimo. lb. 1707. fol. 1 pl.

32) Pr. ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae M. B. — barbaros iamiam ac praecipue Tuscinenses. Asiae populos, in celebrandis regum natalibus celebres suisse. 10. 1708. fol. 1 pl. 33) Pr. in natalitia Eberhardinae Elifabe: bae
M. B. — de iduum celebratione apud Romanos
viitata. Ib. 1708. fol. 1 pl.

34) Pr. in chitum L. Henrici Arnoldi Stockfleth, Superintendentis generalis — de theologis etiam post mortem publico luctu cohonestandis. Ib. 1708. fol. 1 pl.

35) Pr. ad natalitia Georgii Vilelmi M. B. — de acclamationibus veterum. Dissertatio I. 1b.

1708. fol . 1 pl.

96) Pr. ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae et Eberhardinae Elisabethae M.
 B. — de acclamationibus veterum. Disertatio II.
 Ib. 1709. fol. 1 pl.

37) Pr. in natalitia Georgii Vilelmi M. B. — de acclamationibus veterum. Disfertatio III. eaque postrema. Ib. 1709. fol. 1 pl.

38.) D. de osculo fancto. Ib. 1710. 4.

39) Pr. ad natalitia Christiani Ernesti M. B.

40) Pr. ad natalitia Sophiae M.B. — de peruetufio dies natales celebrandi more. Ib. 1710. fol. 1pl.

historicorum et philosoporum, oratorum, poetarum, historicorum et philosogorum nostrae aetatis clarissimorum renouatae. Decas I et II. Fresti et Lips. (Bar.) 1710. 8.

42) Pr. ad natalitia Georgii Vilelmi, M. B. — de numero septenario ac ternario. Bar. 1710.

fol I pl.

43) Pr ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae M. B. — ex qua regione Magi fuerint oriundi? Ib. 1711. fol. 1 pl.

44) Pr. ad natalitia Elisabethae Sophiae M. B. — de festo parchatos a christianis veteribus celebrato. Ib. s. a. (1711.) fol. 1 pl.

45) Pr. in natalitia Sopbiae M. B. — de reuerentia ab Aethiopibus Monarchae fuo quotannis in natali iphus praesitta. Ib. 1711. fol. 1pl.

46) Pr. in natalitia Elisabethae Sophiae M. B.

- de mense Aprili Veneri consecrato, Ib. 1712. fol. 1'pl.

47) Pr. ad parentalia Christiani Ernesti M. B.—
nullam vinquam gentem tam ingratam suisse, ve
principis sui memoriam cum vita interire sit
passa. Ib. 1712. sol. 1 pl.

48) \* Memoria Simonis Franck Rectoris et Gymnafio Baruthino Adiuncti — nomine Collegii. Ib.

1712. fol. 1 pl.

49) Fr. ad natalitia Christianae Sophiae Vilelminae M. B. — de Magis ad cunas Christi per stellam vocatis. Ib 1713. fol. 1 pl.

50) Pr. ad parentalia Friderici I. Borusforum regis — de ipsius meritis. Ib. 1713. fol. 11/2 pl.

- 51) Pr. gratulatorium Georgio Vilelmo M. B. de dignitate generalis campi Mureschalli — de Maximiliani I. meritis in Germaniam, inprimis eius distributione in circulos. Ib. 1713. fol.
- 52) Pr. ad orationem in ordine circulari. I. Ib.
- 53) Pr. ad orationem in ordine circulari II. de diligentia. Ib. 1714. fol. if2 pl.

54) Pr. ad natalitia Gymnasii — de anno iubilaco.

Ib. 1714. fol. 2 pl.

- 55) Pr. ad natalitia Gymnasii de praerogatiuis episcopi Bambergensis et Marggrauii Brandenburgensis in aliorum terris. Ib. 1717. fol. 1 pl.
- 56) D. de conuentu Suobacensi respondente auctore Christiano Hagen, Baruthino. Ib. 1717. 4. 1 pl.

57) Pr. in memoriam Lutheri — de religione euangelico-lutherana inconcussa. Ib. 1717. fol 1 pl.

58) Pr. ad natalitia Georgii Vilelmi M. B. - rationem vrbes condendi perantiquam esse. 1b.

1719, fol. 1 pl.

59) Predigt am andern lubelfest der evangelischen Kirche 1717. — das iauchtzende evangelische Zion,
über Act. XIV. 14-16. — in Georg Albrecht
Stübner's munderbabren Wegen Gottes
in Befoerderung und Erbaltung der evangelischen Wahrheit. (Ebend. 1721. 4.) S.
51-102.

. 60) \* Memoria Ioannis Fikenscher, Gymnafii Ba-

ruthini Directoris. 1b. 1722. fol. 2 pl.

61) Leich Predigt auf Georg Peter Steltzer, Gebeimen Rath - ein in seinem Tode getroster Gerechter, über Rom. VIII, 31-34. Ebend. 1724. fol 13 B.

62) Pr. ad natalitia Sophiae M. B. simulque ora. tionem valedictoriam, - de pietate e principum aulis non proscribenda. Ib. 1724. fol. .

63) LeichPredigt auf Magdalen a Sophia von Baffemitz - eine zu Gott ftille Seele, über Efaite

XXXVIII, 17. Ebend. 1724. fol. 12 B.

64) Programmata varia per viginti annos nomine,

Profesorum edita.

65) Vorrede - zu dem Neu-vermebrten vollftaendigen Brandenburg-Bayreutbischem Gefang-Buch- (Ebend. 1727. 8.)

66) Vorrede - zu der Gott gebeiligten Frucht der Lippen, d. i. Bagreutbisches Gefangund Gebet-Buch. (Ebend. 1727. 8.)

67) Leich Predigt auf Christian Leopold, GebeimenRath - das hertzliche Verlangen eines taeglich sterbenden Freundes Gottes. über Pf. CXLIX, 5. (Ebend. 1730. fol. 141/2 B.

68) Vorrede - zu der Gott gebeiligten Frucht der Lippen u. f. w. Neue Anflage. (Ebend. Wiederholte Auflage. (Ebend. 1732. 8.)

1734. 8.)

69) Vorrede - zu dem Neuvermehrten vollstaendigen Brandenburg-Bayreuthischen Gefang- und Gebet-Buch. Neue Auflage. (Ebend. 1734. 8.) - Hat etwas groebern Druck als das vorige.

70) HuldigungsPredigt beim Antritt der Regierung des MarkGrafen Friedrich - die aufrichtige Verbindung christlicher Obrigkeit und Unterthanen, über II. Sam. V, 1. 2. Ebend. 1735-4. 7 B.

71) Vorrede - zu der ganzen beiligen Schrift alten und neuen Testaments nach der teutfchen Ueberfetzung D. Martin Luther's u. f. w. (Hof 1736. gr. 4. u. 8.)

72) Vorrede - zu D. Heinrich Müller's evangelischem Hertzens-Spiegel, d.i. Erklaerung aller Sonn- and Feft tags. Evangelien u. f. w. (Ebend. 1738. 4.)

73) Vorrede - zu Iohann Arnd's mobiklingendem Pfalter Davids oder troftreichen Predigten und Betrachtungen über den-

felben. Theil I. (Ebend. 1739. 4.)

74) Vorrede - zu der Gott geheiligten Frucht der Lippen u. f. w. Neue Auflage. (Bair. 1740. 8.)

75) Viele Gelegenheits Gedichte.

- Von feinen ungedruckten Reden verdienten folgende: a) de incrementis domus Brandenburgicae 1710; b) de gloria ac virtutibus Christiani Ernesti M. B. 1712; c) de Marggrauiorum Brandenburgicorum beneficiis vulgo feudis in Auftria inferiori 1714 (die zwar Küster in der bibl. brand. p. 929 anführt, doch fo, dafs er weislich hinzusetzt: mibi tamen non vifa.); d) de inribus Marggrauiorum Brandenburgico - Baruthinorum circa ecclefiaftica in aliorum finibus 1717; e) de originibus, incrementis, immunitatibus ac privilegiis novae vrbis Chriftian - Erlangenfis , ac maxime ea praerogativa, quainter primarias principatus buius urbes relataeft 1719 (von der Oetter de fect. aer. I, 23. n) irrig behauptet, dass fie gedruckt fei ) und f) de Superintendentibus Baruthinis, quorum vitas Libbardius mon recensuit, eine oeffentliche Mittheilung.
- HAGEN O), Friedrich Wilhelmp), D. der WW., Schloss Prediger, auch Professor \*) der Theolo
  - o) S. Gel. Tentfohl. Ausg. V, Bd. III, S. 42 fg. Allgem. labrbuch der Univ. Bd. I, Heft II, S. 140 fg. Never Kirchen u. Kezer Alm. Iahrg. II, S. 162 fg. - Murfinna's Annal. (1798.) S. 85.

p) fallch Friedrich Christian im Allgem. labrbuch der Univ. Bd. I, Heft II, S. 187.

micht Rector, wie in der Allg. deutsch. Bibl. 1800, N. 12, S. 95 Reht.

gie und Geschichte zu Baireut, und MitGlied des Instituts der Moral und der schoenen Wissenschaften zu Erlangen, ein guter Humanist und gelehrter Theolog, ist des SchulMeisters, Wolfgang Adam Hagen, zu Mistelbach Sohn und hier von Kunigunda, des Bürgers und Mezgers, Iohann Conrad Feder, zu Muggendorf, Tochter, am 31 Maerz 17679) gebo-Da ihn sein Vater mit den gewoehnlichen AnfangsGründen im Lelen und im Christenthum vertraut gemacht hatte, unterwiefs ihn der Pfarrer Weifs zu Miftelbach, der vorzügliche Fachigkeiten und WisBegierde an ihmbemerkte, bis er endlich auf sein anhaltendes Bitten von seinen Eltern in das Seminarium nach Baireut geschickt wurde, wo er sich unter Doerster in den AnfangsGründen des Lateinischen fester setzte. Dann trat er 1783 in das Gymnasium über und war in demselben schon als Zoegling der zweiten Classe unstreitig einer der vorzüglichsten damaligen Schüler Purrucker's, Lang's, Kapp's, Krafft's und Schumann's, der andere mit dem glücklichsten Erfolg unterwiess worauf er am 21 April 1700 feine AbschiedsRede (de infaulto et fausto imaginationis vsu) hiele, und nach Erlangen gieng. Auf dieser hohen Schule ersetzten ihm seine Lehrer die Stelle den bisherigen durch Freundschaft und Liebe. züglich aber ward Seiler sein großer Wohlthaeter, der ihn in das Institut der Moral aufnahm, ihm seine VorLesungen anbot, seinen iungern hofnungsvollen Sohn von ihm unter-

q) falled 1769 im Gel. Teutsehl. and box Muysinna.

weisen liess und ihn überdiess auf das edelmüthigste unterstützte. Und neben diesem itehen Harless, Ammon und Pfeiffer, die ihm durch ihren Rath und Empfehlung nützten und ihn nebst Rau, Hufnagel, Haenlein, Geiger, Breyer, Meufel, Mayer, Papft, Bayer und Abicht nacher zum Ziele der Weisheit Im philologischen Seminarium, desfen MitGlied er 5 Iahre lang war, lernte er nicht nur die Alten gehoerig behandeln und gründlich verstehen, sondern erlangte auch in den übrigen Theilen der Gelahrheit, besonders aber in der Theologie, tiefe Einsichten und im LateinSprechen große Fertigkeit, die er nicht nur mehrmals als Opponent, fondern auch am 13 Iulius 1791 unter Ammon, hierauf am 12 Mai 1792 unter Harless und am 15 Iunius 1793 nochmals unter Ammon als Respondent zeigte. Auch der geheime HofRath Wendt waehlte ihn daher zum Lehrer seines talentvollen Sohnes und verschiedene Professoren wie fen ihm einige iunge Maenner zu, die fich von ihm unterweisen ließen, ia er sollte auch eine Collaboratur am Gymnasium übernehmen. verbat aber diese Stelle und war, durch seine Umstaende verleitet, Willens, 1795 die unbedeutende Pfarr, Unterleinleiter, anzunchmen. Er bewarb sich darum nicht nur sehr, sondern war auch schon auf dem Wege zur Prüfung nach Bamberg, als ihn ein edler MenschenFreund, der Graf von Eglofftein zu Erlangen, wieder zurückbrachte, der ihm in Erlangen zu bleiben und die hoechste Würde in der WeltWeisheit anzunehmen, rieth und ihn zu unterstützen versprach. Hagen nahm daher

- oh zidh Google

daher, von dem Grafen von der Zeit an kraeftig unterstützt, am 14 Februar 1795 die genannte Würde an und betrat dann deswegen und um sich das Recht zu lesen zu erwerben. am o Mai vor und nach Mittag den Catheder, worauf er mit Beifall über alte Griechen und Roemer commentirte, ReligionsUrkunden erklaerte und StilUebungen austellte, in seinen NebenStunden aber sich mit der HerausGabe nützlicher Schriften befasste, durch die er sich so empfahl, dass er 1797 ausserordentlicher Professor der Philosophie zu Erlangen wurde. Er disputirte sich deswegen am 22 December 1707 in die Fakultagt ein und hielt am 22 feine AntrittsRede (quid commodi ex examinibus . candidatorum rite institutis habitura videatur religionis dignitas et aestimatio?) gieng aber 1709 als SchlossPrediger und Professor der Theologie und Geschichte nach Baireut, am 22 August mit einer Rede (de origine religionis reformatae in terris brandenburgicis) antrat und durch sehr freimüthige Religions-Vortraege aufzuklaeren und auf die Bildung . der Bürger und HandWerker zu wirken sucht.

#### Schriften:

1) Lessus lugubris super Ioannis, Friderici Doerffler, Rectoris Baruthini obitu. Bar. 1788. fol. 1 pl.

2) D. pro facultate docendi et pro loco — de verfionis V. T. Venerae graecae viu, indole et aetate — praeside M. Christophoro Friderico Ammon. Cum tabula aeri incisa. Erl. 1791. 8 mai. 8 pl.

3) D. in Ciceronis orationem Milonianam. Pars I.

praefide Theophilo Christophoro Harlefs. Ib. 1792. 8 mai. 2 pl.

4) D. theologica — pro loco — fymbolae theologicae et criticae ad doctrinam de poenarum diuinarum duratione in altera vita — praeside D. Christophoro Friderico Ammon. Ib. 1793. 8 mai. 2 1/4 pl.

5) Predigt über das Wichtige und Wohlthaetige der Belehrungen Iesu von einem künstigen Leben, über Offenb. Ioh. XXI, 1—7. Erl. 1794. gr. 8. 11f2 pl. — Abgedrukt in Teinen ehriftlichen Religions-Vortraegen. (Nbg. 1797. 8.) S. 55-84.

6) D. (inauguralis) - in apocalypsis cap. XI. Ib.

1795. 8. 2 1/2 pl.

D. pro facultate docendi — in apocalypsis cap.
 XVII — respondente Ioanne Georgio Gack-statt, Emskirchensi. Ib. 1795. 8. 2 pl.

3) Uebungen in der Ciceronianischen Schreibart, vorzüglich in Hinsicht auf Periodenbau und Numerus. Ein Versuch nach einigen Briefen des Cicero, nehst einer Abbandlung über Periodenbau und Numerus nach Cicero und Quinctilian. (Erate Sammlung.) Ebend. 1795. 8.

 Sieg des Christenthums über Iuden- und Heidenthum oder die Offenbarung Iobannis. Neu übersetzt und in Anmerkungen und Excursen erlaeutert.

Ebend 1796. 8.

10) Materialien zu Uebungen in der ciceronianischen Schreibart. Zweite Sammlung. Ebend. 1796. 8.

x1) Christliche Religionsvortraege meistens über Gegenstaende des baeuslichen und geselligen Lebens. Nbg. 1797. 8.

12) Versuch einer biblisch prophetischen Anthologie für Gymnasien und Schulen. Nürnb. 1797. 8. Auch unter dem Titel:

13) Biblisch prophetische Anthologie für Gymnasen und Schulen. Erstes Baendchen, enthaelt Stücke aus dem Iefaias. Evend 1797. 8.

14) D. pro loco — commentatio in aliquet Pfalmorum loca difficiliora et indolem poeticam — respondente Antonio Kirchner, Traiectino Francorum. Erl. 1797. 8 mai. 2 1/2 pl.

15) Pr. aditiale — vindiciae Iesu contra nouissimum ipsius aduersarium (Thomam Paine). Ib. 1797. 8 mai. 1 3f4 pl. — Beide Abbandlungen haben auch den Titel:

16) Vindiciae prophetarum ebraicorum et Iesu Christi contra Thomam Paine, eiusque libelli de vera et fictitia religione germanicum interpretem.

Nor. 1798. 8 mai.

27) Biblisch prophetische Anthologie — Zweites Baendchen, enthaelt die Messianischen und mehrere Natur-Psalmen. Ebend. 2798. 8. — Auch mit dem Titel:

18) Die Messanischen und mehrere Natur-Psalmen für Gymnasien und Schulen, übersezt und in philologischen und aestbetischen Bemerkungen, erlaeutert.

Ebend. 1798. 8.

19) Commentar über Cicero's vermischte Briese, vorzüglich in Hinsicht auf Aesthetik und den Mechanismus der Sprache für Gymnasien und Schulen. Erstes Baendeben. Ebend. 1798. 8. — Kommt auch unter dem Titel vor:

20) Beytraege zur Erlaeuterung der Briefe Cicero's an seine Freunde mit besonderer Hinsicht auf Aesthetik und Mechanismus der Sprache. Ebend. 1792. 2.

21) Blaetter für Humanitaet und Religion für eine Gesellschaft der denkenden Bürger in Erlangen (Erl, 1798.) 4. — Hievon erschienen nur 2 Boegen.

 42-23) Materialien zu Uebungen in der Ciceronianischen Schreibart — Dritte Sammlung. Ebend. 1798. 8. — Vierte Sammlung. Ebend. 1799. 8.

24) Commentar über Cicero's vermischte Briefe. —

Zweites Baendchen. Nürnb. 1799. 8.

a5)\*Charakteristik des noch unaufgeklaerten und ungebildeten. Theils der protestantischen und katholjschen Geistlichkeit in Franken. Iderausgegeben von einer Gesellschaft evangelischer und katholischer Landgeistlichen. Erstes Stück. Ebend. 1799, gr. 8:

10) Pr.

26) Pro 28r Geburts Feier des Koenigs Friedrich Wilhelm 111. — Wünsche und Vorschlaege zu einer bessern Einrichtung unsers (Basreuter) Gymnasiums. Erste Abtheilung. Bair. 1799. 8. 1 B.

natiums. Este Abtheilung. Bair. 1799. 8. 1 B.

27) Materialien zu Uebungen in der guten lateinischen Schreibart, aus den oratorischen Werken des Cicero und Quinctilian mit erlaeuternden Zusatzen aus den neuern rhetorischen Schriften. Zweiter Band. Erste Sammlung, welche Abschnitte aus Quinctilian enthalt. Erl. 1799. 8.

28) Pr. zur Prüfung — einige Ursachen des Mangeli an Privatsleiß unter den Zoeglingen in lateinischen Schulen. Bair. 1799. 4. 2 B.

29) Pr. zu AbschiedsReden — über die Worte Iefü: Die Wahrheit macht euch frei. (Ich VIII, 32.) Ebend. 1801. 8. 11s2 B. — Auch unter dem

30) Ueber die Worte Iesu, die Wahrheit macht euch frei. Eine Einladungsschrift, weiland eine Predigt zum Besten eines Waisenknahen und zum Behuf einer Anstalt, in welcher Handwerksgesellen und Lehrlinge im Rechnen und Schreiben unterrichtet werden, zum Teil auf Kosten der Bürgerlesesessellschaft herausgegeben. Ebend. 1801. 8. 112 B.

31) Christliche Religionsvortraege. — Zweite Austage. Nürnb. 1801. 8.

32) Der Geist des Menschen ist unsterblich. Einige Predicten. Bair. 1802. 8.

33) \* Recensionen — in der Erlanger gelehrten und nunmehrigen Litteratur - Zeitung, und einigen andern Iournalen.

RAGEV, Georg Christian, Secretair der Regietung zweiten Senats zu Baireut, den seine Kenntnisse und sein gutes Herz adeln, ist der iungste Sohn des geheimen KammerRaths, Chrisioph Heinrich Hagen, zu Baireut und hier von Rosina Regina Sophia, einer Tochter des SynDiaconus, Iohann Adam Fickweiser, zu Hof, 1762 geboren. Derselbe baute auf den guten Grund Grund, den er bei Privat Lehrern gelegt hatte, vom 4 Ianuar 1774 an im Gymnasium zu Baireut unter Purrucker, Lang, Wanderer, Georg und Kapp so glücklich fort, dass er schon im Mai 1779 nach gehaltener Abschieds-Rede (literarum studiosum inferioribus scholis plus quam academiis debene) nach Erlangen ziehen konnte. Hier nun und nachher in Goettingen ergab er sich bis 1782 der Rechts-Gelahrheit, woraus er 1785 den Access beim Archiv nebst dem Policei Secretariat in Baireut erhielt, hierauf Regierungs- dann Consistorial-Secretair und bei der Organisation 1795 Secretair bei der Regierung zweiten Senats in Baireut wurde.

Von ihm find vorhanden:

1) Oratio in natalitiis Fridericae Carolinae M.

B. dicta — musa in calamitate, quae VI Idus
Iunias clolocclexeviii eampos Baruthinos vastauit, solatium petens ex diuina prouidentia principum vitae inuigilante. Bar. 1778. 4. 1 pl.

s)\*Schrieb eine Zeitlang die Baireuter politische Zeitung. (Bair: 1797. 4.) vom Ende Mai an.

privatisirender Gelehrter zu Ebersdorf, war zu Baireut am 109) Iunius 1710 geboren,

r) S. Acta Iub. Gymn. Bar, p. 134 fqq. — Gel. Teutfebl. Ausg. I, S. 136. Ausg. II, S. 255. Nachtr. S. 360. Ausg. III, S. 4461. — Lang orat, de Sup. p. 35. ff) 1.) — Zeit und HandB. 1783; S. 40. — Beer's Magazin Bd. I. St. II, S. 115 fg. — Hirsching's allgem. Archiv sur Laenderkunde Bd. II, S. 116. — A delung's fortges. Ioec ber Bd. II, S. 1725. — Meine orat. p. 21. XXXVII. 1.) — Mein Beytr. zur Gel. Gesch. S. 237 fgg.

5) am 11, im Pr. super obitu matris suae.

und von dem vorgenannten, Friedrich Cafpar Hagen, mit Magdalena Barbara, einer Tochter des GeneralSuperintendentens. Valentin Ambrofius Seidel, zu Baireut gezeugt. Von diesen Eltern selbst zur Tugend geleitet und von PrivatLehrern zur gehoerigen Zeit unterwiesen, kam er am 5 Ianuar 1722 in das Gymnasium seiner VaterStadt, in welchem aufser feinem Vater, Dieterich; Arnold, Seyfart, Poetzinger, Fleffa, Roth und Seidel, an dem sein ganzes Herz hieng, mit Vergnügen seine Fachigkeiten, WisBegierde und FortSchritte wahrnahmen und ihm 1727 riethen, eine hoehere Schule zu beziehen. Er folgte ihnen, hielt zu Ostern seine AbschiedsRede (de Rudiis Ebraeorum atademicis) und gieng nach des Vaters Willen nach Iena, wo er sein LieblingsStudium, die Philosophie, zu der ihn Seidel geführt hatte, enthusiastisch fortsetzte, und dabei, ohne die andern Wissenschaften zu verabsaeumen, vorzüglich Sprachen und Mathematik trieb. Den Stifter der damaligen neuen ModePhilosophie, Wolff selbst, wunschte er zwar sehr zu hoeren, konnte aber seinen Vater nicht dahin vermoegen, dass er ihn nach Marburg liefs und war dann zufrieden, dass er ihm nur nach Halle zu gehen gestattete, wo er sich durch unablaessiges Studiren der Wolffischen Schriften als einen eifri-, gen Verehrer des großen Mannes bewieß ). Als er sich aber am II Februar 1731 durch eine

t) Hermann in den actis Iub. p. 174 irrt sehr, wenn er sagt: "sedulus inprimis et frequens magni illius philosophi Halensis fuit auditor." Denn 1723 schon musste bekanntlich Wolff Halleverlassen.

Hag

eine Abhundlung die hoechste Würde in der WelcWeisheit erkaempft, überdiess durch einige Abhandlungen, die er am 30 Iunius, und am 19 September als Praeses vertheidigen liefs, seine Geschicklichkeit zum akademiichen Lehrer dargethan, fich auch am 15") October 1731 als Adiunct in die philosophifche Fakultaet eindisputiret hatte, handelte er nicht nur feinen Elfern, die ihn 1732 nach Hause riefen, entgegen, sondern unterdrückte auch seinen sehnlichen Wunsch, das Orakel seiner Zeit persoenlich kennen zu lernen, nicht mehr, und gieng 1733 über Giessen, wo er am 2 September disputirte, nach Marburg und ward hier von Wolff fehr freundschaftlich aufgenommen, woraus von beiden Seiten Anhaenglichkeit und Freundschaft erfolgte. Hierauf seizte er nach seiner Rückkehr in Halle feine gelehrten Beinühungen fort, ertheilte zugleich auf dem Paedagogeum Unterricht und liefs fich weder durch die besten Aussichten, noch durch die wiederholten Aufforderungen seiner Eltern ins VaterLand zurückzugehen bewegen, sondern schrieb diesen, dass er erst noch einige der berühmtesten Universitaeten bereisen wolle, um mit den Gelehren persoenliche Bekanntschaft zu machen und seine Kenntnisse zu erweitern. Er gieng auch wirklich nach Holland und von da auf die neugestiftete Universitaet Goettingen, widerstand aber nun dem Wunsche der Eltern nicht laenger, sondern nahm die ihm 1737 übertragene Professier der Philosophie in Baireut an, die er am 20 Iulius mit einer Rede

<sup>\*)</sup> am is nach andern Exemplaren.

Rede (de Chriftiani Ernefti M. B. Gymnafii Baruthini conditoris mandato, de modo philosophiam pertractandi ex literis ipfius, quae fundatio inscribuntur, explicato atque historica commentatione adiecta explicato) über-Abnahme an Kraeften, die bei seinem nahm. noch immer fortwachrenden anhaltenden Studiren nothwendig erfolgen musste, liefs ihn zwar schon 1740 das Mühevolle des Schul-Lebens fühlen und eine Veraenderung wünschen, die blos aus Liebe zu seinem Vater nicht erfolgte; da aber nach dem Tode deffelben- 1742 die Akademie in Baireut errichtet wurde, und er sich dabei verkannt sah, dankte er sogleich ab und gieng zu seinem ehemaligen Lehrer, dem Superintendent Seidel, in Hof, wo er für diesen meistens die MitwochsPredigten übernahm und sich mit mehrern Zoeglingen des Gymnasiums im SprachUnterricht viele Mühe gab, dann aber nach Ebersdorf, lebte hier als ein Privat-Mann und starb auch hier am 19 April 1769 als wahrer Christ und Philosoph, den seine Schaetze in allen Theilen der Weisheit, befonders aber in Philosophie, Mathematik und Sprachen und sein redliches Bestreben andern recht nützlich zu werden, auszeichneten.

#### Schriften:u)

r) D. inauguralis — specimen acusticum, de mensura soni articulati. Hal. 1731. 4. 4 pl

u) Von der ihm von Carl Günther Ludovici im ausführl. Entwurf der Wolfischen Philosophie C. XIV, §. 436. S. 298. (oder nach der 3 Ausg. Leipz. 1738, S. 808 fg.) und von Hermann in den actis iub. p. 137. beigelegten

2) D. philologica - de pronunciatione Ebracorum, vicinorumque aliquot. populorum . respondente Nicolao Friderico Stochr, Kirchenlamitio - Baruthino. Ib. 1731: 4. 3 place

3) D. philosophica - de expiatione peccatorum, quantum ratio de eadem docet - respondente Gottlibio Mohaupt, Olfna Silefio: Ib. 1731.

4. 3. If 2pl. (34.9 )

CARLES - CARROLLE 4) D. pro loco - de viu rationis in reuelatione interpretanda - respondente Georgio Vilelmo Stoeller, Windsbemio-Franco. Ib. 1731. 4. 3 pl.

5) Epistola ad Ioannem Georgium Layriz, a confiliis tutelarum superioribus - de bonorum iactura felicitatem non impediente. Ib. 1731. 4. 1 pl.

6) D' mathematica - de mensurandis viribus propriis atque alienis. Giffae 1733. 4. 2 pl.

7) Pr. ad lectiones indicendas - de mensurandis viribus intellectus. Hal. 1734. 47 1 pl. 1 - 2

\*Epistola ad Ioannem Gottlieb Heineccium, Professorem, quum fasces susciperet - de mensuran-Mis viribus voluntatis. Ib. 1734. 4, 1 pl ( Sein-

Name febt am Ende.

9) Meditationes philosophicae de methodo mathematica, in quibus fingulae eiusdem partes explicantur, variae nouae regulae atque adnotationes adduntur, selectisque exemplis ex variis scientiis illuftrantur - cum praefatione - Christiani Wolfii - de acumine intellectus, mathematum tractatione comparando, Nor. 1734. 8.

10-11) Christian Wolff's gesammelte kleine philo-Sophische Schriften, welche besonders zu der Natur.

lebre

Schrift: Christophori a Verivallibus philosophiae contra inculpationes potissimum illorum, qui eamdem ex pietatis principio impugnant, defenho. (Hal. 1735.) ist nicht Er, fondern Siegmund I acob Baumgarten der Verfaffer. Vgl. Ludovici in den neueften Merkwürdigkeiten der Leibnitz-Wolfischen Weltweisbeit. (Fft. und Leipz, 1738. 8.) S. 81 fg.

lehre und den damit verwandten Wissenschaften, nemlich der Mess- und Arzueykunst, geboeren, die Bus dessen bisher berausgegebenen Werken und undern Büchern, darinnen sie besindlich sind, nunnehro mit Fleis zusammengetragen, meistentheils aus dem Lateinischen übersetzt, auch mit noetbigen und nützlichen Anmerkungen versehen worden sind-Erster und zweiter Theil. Leipz. 1736, 8.

geln's). Einige aus der Mathematic abgenommene Regeln's), nach welchen sich der menschliche Verstand
bey Ersindung verborgener Wahrheiten richtet und
welche dabey nüzlich besunden werden, als eine
Nachahme der in den lateinischen Ansangsgründen
des Hrn. Regierungsrath Wolfs besindlichen. Halle
1736. 8. — Besinden sich als Anhang an seiner
Ilebersetzung von Wolfs's gesammelten kleinen. Schriften. Theil II. — Fortsetzung —
zur Ergaenzung. Ebend. 1737. 8.

24-17)\*Christian Wolff's — gesammelte kleine philosophische Schriften — Dritter bis sechster Theil. Leipz. 1737-1740. 8.

38) Pr. ad natalitia Gymnassi Baruthini et orationem aditialem — philosophiam christianismi non esse impedimentum. Bar. 1737, fel. 1 pl.

19) D. circularis I. — prima quaedam innotescentia de anima, quae repraesentationes concernunt — respondente loanne Christophoro Weiss, Bonsideliensi-Varisco. Ib. 1737. 4. 152 pl.

20) D. circularis II — prima quaedam innotescentia de anima, quae cognitionem concernunt — respondente Friderico Gottlobio Roesler, Baruthino. Ib. 1737. 4. 1/2 pl.

x) Die in den Hamb. Ber. 1736, N. 91. unter dem Titel:
Anleitung zur Erfindungs-Kunst und bei Ludovici
in der Historie der Wolfisoben Philosophie
Th. III, S. 349 fg., unter dem Titel: Einige aus dem
Versahren der Meskundigen bergeleitete Regeln, nach
welchen sich der Verstand bey Ersung der Wahrheit
richtet etc. angesührten Schriften, sind diese.

21) D. circularis — generalia de suanitate morum respondente Wolfgango Henrico Ebner, Baruthino. Ib. 1737. 4. 1pl.

22)\* Pr. ad actum valedictorium — in Gymnaliis litteras, quas dicunt superiores, docendas esse —

nomine Professorum. Ib. 1737. f. p.

23) D. circularis III — prima quaedam innotescentia de anima et quidem de affentione — respondente Ioanne Henrico Graefenhahn, Wilbermsdorffensi-Franco. Ib. 1737. 4. 1/2 pl.

24) Literae ad fraires Ellrodios de matris suae Magdalenae Rosinae natae Ortiae obitu paradoxon quod mater lugenda non sit, quae silios bene educanit. Ib. 1737, fol. i pl

25) D. circularis IV — prima quaedam innotescentia de anima et quidem de intellectu — respondente Leonhardo Christophoro Vilelmo

Buchta, Erlangens. Ib. 1737. 4. 152 pl. 26) D. circularis V — prima quaedam innotescentia de anima et quidem de commotionibus — respondente Friderico Adamo Scholfer, Benka-Franco. Ib. 1737. 4. 152 pl.

27) D. circularis VI — prima quaedam imotescentia de anima et quidem de incitamentis — respondente Ioanne Purrucker, Thiersheima. Varisco. Ib. 1737. 4. 1/2 pl.

18) D. circularis VII — prima quaedam innotescentia de anima et quidem de libertate — respondente Georgio Christophoro Brunner, Barthino. 15. 1737. 4. 1/2 pl.

29) Pr zu einer Redellebung - von guter Einrichtung der Studien. Ebend. 1737. 4. 1 B.

30) D. circularis VIII et vltima — prima quaedam innotescentia de anima et quidem commerch eius cum corpore expositio — respondente I oanne Henrico Link, Altorfio Norico. 16. 1737. 4. 152 pl.

31) D, de obscuritate idearum in cogitationibus claris et claritate, idearum in cogitationibus diffinctierespondente auctore Friderico Gottobie Roesler, Barusho Franco. 16. 1737 4 Fpl.

14 Sur Institution

32) D. noui circuli I - specialia de fuauitate morum in cultu Dei externo - respondente Michaele Gottlibio Zehelein, Dachsbaco-Franco.

Ib. 1738. 4. 1 pl. 33) D. noui circuli II - fpecialia de fuauitate morum in negotiis domeflicis - respondente Ioanne Andrea Kauffmann, Barutbino. 1b. 1738.

4. 1 pl. (\$. 1 - 15.) 34) D. noui circuli III - specialia de suaustate morum in gestibus - respondente Ludouico Iofepho Doerffler, Barutbino. Ib. 1738. 4

r pl. (6. 1 - 16.)

35) D. circularis altera - specialia de suauitate morum in negotiis domefticis - respondente I canne Gottlobio Meyern, Barutbino. 1b. 1738. 4. I pl. (6. 16- 22)

56) D. circularis - specialia de suauitate morum in ne-Pars III - respondente Ioangotiis domesticis. ne Ludouico Boehner, Weydenberga-France. Ib. 1738. 4. 1 pl. (6. 23 - 35')

\$7) D. circularis - specialia de fuauitate morum in negotiis domesticis. Pars postrema - respondente Ioanne Sigismundo Marssat, Auricoronacenfi. Ib. 1738. 4. 1/2 pl. (\$. 36 - 40)

38) Pr. ad attum oratorium - ad locum Ciceromis de officiis I, 5, 1 fqq. Ib. 1738. 4. 1 pl.

39) D. de moralitate subiectiua et obiectiua actionum - respondente Icanne Georgio Pochl. mann, Baruthino. Ib. 1738. 4. 1 pl.

40) D. circularis - specialia de suauitate morum in gestibus. Pars II - respondente Ioanne Hen-Wilhermsdorfenkrico Graefenhahn, Franco. Ib. 1738. 4. 1 pl. (6 .- 19:)

41) D. circularis - specialia de suauitate morum in gestibus. Pars III - respondente Icanne Georgio Christiano Troeger, Baruthino, Ib,

1. 1. 1.738.4. 42) D. de moralitate obiectiua actionum in flatu naturali - respondente Georgio Christophoro Ja Brunner, Barutbino. Ib. 1738. 4. 1 pl.

43) Pr. zu einer Redellebung - von einigen Vorthei-

len bei Ausübung der Gottseligkeit. Ebend. 1739,

44) D. logica I paradoxa de vero et falso refpondente Ioanne Georgio Rentsch, Ludouicopoli Thuringo. Ib. 1739. 4. 2 1/2 pl.

45) Pr. ad natalitia Friderici M. B. de collegio

confiliariorum. Ib. 1739. fol. 1 pl.

46) D. quando definitiones emendandae philosopho fint? Ib. 1739. 4. 1 152pl.

47) Von dem Einfus der naturlichen Erkenntnis Gottes in die Führungen des Christenthums- Ebend. 1739. 8.

48) D, de moralitatis analogo — respandente I o a nne Nützel, Foeltschnicio-Franco. Ib. 1739, 4, 2152 pl.

49) Programmata varia per quinque annos Professorum nomine edita,

Seine orationes de origine confiliariorum intimorum eorumque collegii in burggrauiatu Norico 1739 und
de confiliariis aulicis, (welche Oetter de fett aer.
I, 14: n) für gedrukt ausgiebt) und Vel ne Erklärung des Cicero von den Pflichten, die er in
Differtationen oder Programmen liefern wollte, sind
leider nieht erschienen.

### HAGEN Y), Josehim Heinrich, kaiferlich gekroen-

the I pall. Bar. — Deffen programebre. — Ludovici Schuldist. Th. III, S. 76. x) — Compendioses Gel. Lex. S. 912. — Grosses Univ. Lex. Th. XII, S. 1316. — Amarantes vom HirtenOrden. S. 359. — Oetter de sect. aer. I, p. 13. n) — Acta Iub. Gymn. Bar. p. 87. sqq. — Zeit und Handb. 1775. Neue Aust. S. 11. sg. S. 15. 18) S. 17. 22) — Leang prat. de Sup. p. 34. sf.) — Meineorat. p. 8. sg. — Mein Beytr, zur Gel. Gesch. S. 7. sgg. — In Kupter ist sein Bildniss in Fol. gestochen. Vgl. auch Schad's Pinax. p. 52.

ter Dichter, D. der WW. und Confiforial-Beifitzer, wie auch ArchiDiaconus an der -Stadt Kirche und Professor der Theologie und Mathematik am Gymnafium zu Baireut und MitGlied der pythagorischen Gesellschaft zu Iena und des Pegnefischen Blumen - Ordens, ein geschaerzter Dichter seiner Zeit und Sohn des LandAusschufsLieutenamts, auch Beckers, Friedrich Hagen, zu Baireut, wo er won Maria, einer gebornen Helfreich 2), am 10 No-" svember 1648 a) geboren war. Da er einen kraenklichen Koerper mit zur Welt brachte. der ihn zu ieder harten Arbeit unfaehig machte, dabei aber viele Faehigkeiten und Trieb zum Lernen verriethe überliefsen ihn - feine Eltern fo fauer es ihnen bei ihrem wenigen Vermoegen wurde, auf Zureden anderer Leute feiner Neigung und schickten ihn, als er in der teutschen Schule und bei PrivatLehrern die gewoenlichen AnfangsGründe erlernt hatte. in die lateinische StadtSchule zu Baireut, wo er von Albin, Heerwagen und Stumpf nicht nur in Sprachen, fondern auch in der Musik fehr gut unterwiesen wurde, und es im Singen To weit brachte, dass er sich die Gunst vieler Großen bei der fürstlichen Tafel, wo er Choraele mit absingen muste, erwarb. Als dann 1664 das Gymnasium zu Baireut gestiftet wurde, war er troz dem, dass er oft lange Zeit durch seinen kranken Koerper verhindert war, die

s) So muse das Helvriciana im pr. fun. an den Funeral übersezt werden. Falsch aber Emerica in progr. fun. in forma pat. und bei Lang am a. O.

a) falfch 1649. bei Amarantes.

die Schule zu besuchen, fo weit, dass er am 27 Julius fogleich in die zweite Classe gesezt werden konnte. Hier nun fand feine LernBegierde, bei Rentsch, Liebhard, Oertel, Fikenficher und Stumpf, neue Nahrung und zwang ihn auch seine Kraenkliehkeit das Bett zu suchen, so hess er auch dann nicht ab, nachzuholen, was er versaeumte. Er galt daher immer für einen der vorzüglichsten Schüler und betrat nicht nur am 12 November 1665 mit Rentsch und am g December 1666 mit Stumpf den DisputirStul, fondern declamirte auch oefters, und 3mal, weil er viel Anlage zur Dicht-Kunst hatte und er sich darm vorzüglich auszeichnete, in gebundener Rede. Dabei hatte er das Glück, daß 2 dieser Reden dem MarkGrafen Christian Ernst, der sie selbst mit anhoerte, so wohl gestelen, dass er sie drucken liefs und ihm ein Stipendium zufieherte. Hagen wurde dadurch frühzeitig bekannt und gewann den Praesidenten der BlumenGefellschaft an der Pegnitz, Sigmund von Birken (Betulius) so für sich, dass dieser sogleich einen BriefWechfel mit ihm anfieng und ihn unter dem Namen Filudon in die Gesellschaft aufnahm. Er felbst fühlte nun auch wohl, dass seine Kenntnisse für die Universitaet, zu deren Befuch ihn Rent feh mehrmals ermunterte, reif feien, da ihm aber auffer seinem kranken Koerper auch Mangel am Vermoegen und der Umfland verbinderte, dass immer ein Vornehmerer ihm das versprochene Stipendium, welches er erst im & labre auf der Universitaet erhielt, wegnahm, musste er warten, bis ganz unvermuthet 1668 Professor Weigel in Iona nach contract of the second

Baireut schrieb, dass wenn hier ein Bürger béreit sei, seinen Vetter, den er auf das Gymnasium hieher thun wolle, Kost und Wohnung zu geben, er einen Sohn desselben gleiches leisten würde. Hagen's Eltern nahmen diesen Tausch augenblicklich an und ihr Sohn hielt Seine AbschiedsRede (hochfürftliche Ehrenburg und daran gepflanzter Palmen Hayn), ward an eben dem Tag vom Director von Lilien zum Dichter gekroent und verfügte fich dann im Iunius nach Iena, wo er die Vorlefungen Veltheim's in der Metaphyfik. Posner's in der Phyfik, und besonders Weigel's in der Mathematik besuchte, zugleich Musaeus und Niemann in der Theologie und Frischmuth in den orientalischen Sprachen hoerte und sich im Disputiren übte, daher er nicht nur mehrmals opponirte, fondern im April 1671 unter Weigel auch respondirte. Im folgenden Jahre trat er in die von Weigel errichtete pythagorische Gesellschaft, nahm unter Müller's Decanate die philosophische DoctorWürde an b) und brachte dann im October als Pracles eine Abhandlung auf den Catheder, hatte aber kaum einige Monate öffentliche Vorlesungen gehalten, als er als HofMeister zu den Prinzen nach Zeitz gerufen wurde. Er suchte deshalb bei seinem Regenten um Erlaubnis nach, sich außer dem VaterLande aufhalten zu dürfen, erhielt aber statt dieser den Auftrag die Prinzen des Mark-Grafen Georg Albrecht des Aeltern, Christian Heinrich, Carl August und Georg Albrecht zu unterrichten. Als er nun nach Baireut kam, ertheilte ihm der MarkGraf zugleich die 109220.1 0000000

b) falfcb 1673, bei Raethel in pr. funebri.

Professur der Beredsankeit und DichtKunst am Gymnasium daselbst, die er am 19 November 1673 mit einer Rede (de claris Germaniae poetis' germanicis tam priscis, quam recentioribus ) antrat und kurz nachher auch die Professur der Mathematik und übergab ihm, da er seine Staerke auch in diesem Fache erfuhr, nicht nur feinen ErbPrinzen Georg Wilhelm zur Unterweisung, sondern entlies ihn überdiess 1687 nicht, da ihn der Freihlerr von Stein als Pfarrer nach Schwarzenbach an der Saale rief. Dagegen aber machte er ihn, da er seine Liebe zu dem PredigerStande merkte, 1688 zum unterften Diaconus in Baireut, wozu sich Hagen am Andreas Tage ordiniren liefs, und ertheilte ihm ohne sein Suchen nach Rentsch's Tode' 1600 c) das mitlere Diaconat nebst der SpitalPfarr; worauf er 1692 d) die Professur der Theologie und 1493 das ArchiDiaconat nebst der ConsistorialBeisitzerWürde, aber noch vor dem Antritt dieser Stelle am 10 Mai 1693, als vorzüglicher Mathematiker, Humanist und Dichter seiner Zeit, als eifriger Verehrer und bescheidner exemplarischer Lehrer der Religion, als treuer Unterthan und edler MenschenFreund starb.

#### Schriften:

1) D. positionum moralium senarius XVI — de virtute heroica — praeside M. Ioanne Wolfgango Rentsch. Bar. 2675. 4. 152 pl.

e) 1692 im Zeit und Hand B. S. 12. zngleich mit der Professur.

d) 1693 bei Ludovici. Im Lebens Lauf an der Leich Pr. S. 50 heißtes zwar nach Rentsch's Tod. Damals wurde es aber Roeser und nach dessen Abgang erst Hagen.

2) D. noologia facra, quod est, theologica de intelligentiia angelicis diatribe — praeside M. Ioanne Matthaeo Stumps. Ib. 1666. 4, 3 pl.

3) Klag und TroftRede auf MarkGraf Georg Albrecht — das betrübte Threnen und verliebte Schnen der Markgräfin Sopbia Maria — an den Funeralien (Ebend. 1666. fol.) 4. B.

4) Weilmacht. Schaeferey. Zu Ehren der Heil. Geburt des Welt-Heilandes Iesu Christi, in rein teutsche Reimen verfasset und Hirten-einfaeltig abgehandelt. Ehend. 1669. 4. 4 B.

- 5) Abschiede Rede Hochfürstliche Ehren Burg und daran gepflanzter Palmen-Hayn: der Stamm und Vermachlung - Verwandschaft beyder Chur und Hochfürstlichen Haeuser, Sachsen und Brandenburg zu unterthaenigsten Ehren gewiedmet. Ebend. 1669. 4. 6 B.
- 6) D. de cosmologia praeside Erhardo Weigel. Ica. 1671. 4.
- 7) D. de area orbis terrarum conspicui. Ib. 1672.4.
- 8) Epistola societatis Pythagoreae, auctore Erbardo.
  Weigel 1672 Lenae institutae, continens historiam—annexa disceptationum buius societatis Specimini I. (Ib. 1673, 4.)
- Pr. ad orationem aditialem poetas quidem non fieri, sed nasci, doctrinam tamen et exercitationem perpetuam adhibendam esse. Bar. 1673. f. p.
- 10) Memoria Ioannis Christophori de Pühel, consiliarii intimi. Ib. 1674. f. p. — Abgedruckt an den Funeralien (Ebend. 1674, 4.) 1 B.
- 11) Memoria Friderici Vilelmi Suefer. 16. 1674. f. p. — Abgedruckt in den Funeralien (Ebend. 1674. 4.)
- 12) Pr. ad allum oratorium principes, status publici tutores, reuerentia esse dignos. Ib. 1675. f. p.
- 13) Denk und Dank Rede auf Garl von Stein, gebeimen Rath Steinischer Ehr und GrabStein mit einem Neunstaendigen Sinnbild beschrieben an den Funeralien (Ebend 1675. fol.) S. 43 59.
- 14) Memoria Caroli L. B & Stein, a confilis intimis. 1b. 1675, fol. 2 pl.

- 15) Hirren Gedicht auf des Norischen Damons Myrten Fest die Blume Siebengezeit (S. l.) 1677. 4.
  - 26) Pr. ad altum eratorium virtutem bellicam at que civilem fine literis confistere nou posse, et en propter principes quam primum liberos suos magistris tradidisse lib. 1677. fol. 2 pli Ist auch in 4 (1152 B.) und teutseb von ibm selbst übersezt Bair. 1677. 4.) 2 B. mit den Reden der beiden MarkGrasen Christian Heinrich und Carl August de belli pacisque artibus principi necessaries erschienen.

17) Pr. ad natalitia Christiani Ernesti M. B.

18) Oratio panegyrica in natalitiis Christiani Ernesti M. B. 1677 dista — de iudicio caesaro-prouinciali Norico, iuxta fontes, immunitates, iuxa, solennia, dignationem atque amplitudinem.

nec non personas, tam olim, quam hodie issue adornantes. Ib. 1674. 4.9 pl.

19) Abdankung auf Tobann Leonbard Preuffing
— Preufingischer Ehren-Preis und Dank. Fleis.
Ebend. 1678. 4. 12 B.

20) Pr. ad actum oratorium — principes proximo post Deum cultu esse prosequendos. Ib. 1678. f. p. — Abgedruckt an Christiani Ernesti a Lilien oratione de magnitudine et potentia ferenissimae domus brandenburgicae.

(1b. 1678. 4.) p. 23 seq.

11) Rede auf die Geburt des MarkGrafens Georg Wilhelm - unterthaenigster Wilkomm und

Ehr - Grufs. Ebend. 1679. 4. 4 1/2 B.

31) Glück Punsch auf die Vermaehlung des Praesidentens Siegmund von Bircken — Uebersetzung des bekannten Taubmann's chen Godiehts auf seinen Geburts Tag 1608. Ebend. 1679.

 Klag und Troft - Gedicht über des - Prinzens Carl Ludwigs frühzeitiges Ableben. Ebend. 1680. 4.

3 3∫4 B.

24) Pr. ad actum oratorium — de poess, numinis celebrationi destinata. Ib. 1681. f. p.  Bemerkung, der jängften großen Comet - Ersebeinungen, auf Hoch - Fürstlichen gnaedigsten Befehl, verabfalst: Ebend. 1681. 4.

26) Memoria Ioannis Friderici Suefer, aulae confiliarii. Ib. 1681. f. p. — Abgedruckt an den Funeralien (Ebend. 1681. 4.) S. 71 - 76.

27) DankRede auf Iohann Friedrich Schweser, HofRath — Schweserisches Ehr und Dank - Mahl — an den Funeralien. (Ebend. 1681-14.) S.

28) Abdankung auf Maria Magdalena Franck
— an den Funeralien (Ebend. 1682-4.) S.
59 — 7!

29) Abdankung auf Anna Margaretha von Pübel
— an den Funeralien (Ebend. 1682, 4.) S.
45 — 58.

30) Pr. ad natalitia Christiani Ernesti. M. B.

31) Ehr und Lob - grünendes Grab - und Gedaechtnis Mihl dem immerbleibenden Nachruhme der Pegniz-Hirtin Sylvien (Catherina Margaretha Dobenecker) in den obern Mayen - Gefilden bepflinzt, entworfen durch die verbundene Hand des pegnefichen Blumen - Hirten Filadons. Ebend. 1683.

32) Oratio panegyrica in natalitiis Christiani Ernesti M. B. dista — de potentissimae domus brandenburgicae dignationibus, praerogatiuis, immunitatibus et expectantiis singularibus, maxime quantum ad burggrafiatum spectant Noricum. Ib. 1683. 4. 5 pl.

33) Memoria Sebaftiani Roth, a confilis camerae. Ib. 1683. f. p. — Abgedruckt an den Funeralien. (Ebend. 1683. 4.) S. 65—68.

34) Abdankung auf Sebastian Roth, CammerRath—der wie ein Palmbaum grünende Gerechte—an den Funeralien. (Ebend. 1683.4.) S. 49-64.

35) Pr. ad altum oratorium — de beneficio diuino per victoriam Vienmensem contra Turcas parto. Ib. 1688. f. p.

36) Abdankung auf Lorenz Hassfurter, Secretair

der lahr und Ehr-bekraenzte Laurentius. 1686. in den Funeralien (Ebend. 1687, 4.) S. 59.75.

- 37) DankRede auf Caspar von Lilien, gebeimen Rath die zwar durch den Tod zergaenzt, doch würdig Lobbekraenzt und ewig Zier beglaenzte Edle Lilien-Blume. Ebend. 1687. fol. 3 1/2 B.
- 38) Memoria D. Caspari a Lilien, a confilis intimis. Ib. 1688. fol. 6 152 pl. Abgedruckt in M. Henrici Pipping memoriis theologorum nostra aetate clarissimorum, renouatis Tom. Iil, Decade VIII, (Lips. 1707. 8.) p. 1255 sequ. und einiges daraus sindet sich in M. Reinhardi Henrici Rollii bibliotheca nobilium theologorum bistorico theologico seletta cum praesatione D. Isannis Fecht. (Rostoch et Lips. 1709. 8.) p. 174. sqq.

39) Memoria D. Hermanni Hoffmann, a consiliis intimis. Ib. 1688. f. p.

40) Memoria Ioannis Caspari Oertel, Profesoris Baruthini. Ib. 1688. f. p.

41) Pr. ad natalitia Christiani Ernesti M. B. Ib.

Abbild einer Tugend lobseligen Ehe- Matron. 1688. — in den Funeralien (Ebend. 1689. 4.) S. 47 — 60:

die zum allerbesten Winter - Lager abgewanderte Schwalbe. 1688 — in den Funeralien (Ebend. 1689. 4.) S. 47 — 68.

A4) DankRede auf Göttfried Buchwaelter —
Abbild des schnell-aenderlichen menschlichen Lebens — in den Funeralien (Ebend. 1689. 4.)
S. 49 — 66.

45) Leich Predigt auf M. Iobann Wolfgang Rentsch, Professor — der zum hohen Altar Gottes eingehende Gottes-Priester, über Ps. XLIII, 4. Ebend. 1690, 4. und fol. 13 B.

46) Abdankung auf Iobann Iacob Steinbofer, General Superintendent der auf Steinen entschlasene Iacob. Ebend. 1692. 4. 2 B.

47) Leid

- 47) Leid und Troft Lied aus dem selbst erweblten LeichText Rom. VIII, 38, 39, der Anna Susanna von Wohlzogen als einem kraestig staerkenden Schrift Blumlein, gezogen und gesungen. Ebend. 1692, sol. 1 B.
- 48) Rede am Grabe des Superintendent Georg Friedrich Pertsch-Stern, Bild eines treuen christevangelischen Théologi 1693 — in den Funeralien (Ebend. 1694, 4.) 23[4 B.
- (49) Programmata varia per viginti annos communi Professorum nomine edita.
- 50) Trauer Gedicht in Floridans (Sigmund von Birken) Todesgedanken S. 460.
- 51) Aus den Müllerischen Erquik-Stunden hat er die 34 und 64 Enducht in Lieder gebracht.
- Er welte auch Rentschens Brandenburgischen Cedern Hain wieder auslegen lassen; (Vgl. Rud. Mart. Mehlführer's Ehre und Freude der Kirche. Kempt. 1714. fol. S. 20.) Es geschah aber so menig, als seine Rede: de Friderico Vilelmo Elettare Brandenburgico 2689. gedruckt ist; ob sie gleich von Oetter (ama. O.) Küster in der bibl. Brand. p. 496 und in den attis Iub. Gynn. Bar. S. 90. als gedrukt ausgegeben wird.
- JAGEN , Iohann Adam, Archi Diaconus und Vefper Prediger in Hof, ein Mann von vielen
  und mannichfahigen Kenntniffen, war am 30
  Mai 1732 zu Naila geboren und der iüngste
  Sohn
  - e) S. Schol. Addresk. 1765 u. 1766, S. 68. 1768 und.
    1769, S. 103. 1772 u. 1773. S. 145. Gel.
    Teutfeb. Ausg. II, Nachtr. S. 93. Ausg. III, S. 393.
    Ausg. IV, Bd. III, S. 18. Nachtr. I, S. 238.
    Nachtr. III, 136 u. 413. Nachtr. IV, S. 227.
    Zeit und HandB. 1791, S. 56. Meine orat.
    p. 28. LVI.) Mein Beytr. zur Gel. Gefch. S.
    373. fgg.

Sohn eines RathsHerrn, Johann Wolfgang D Hugen, daselbst. Durch NaturGaben und Eleis zu den Willenschaften bestimmt, legte er in der Schule zu Nailn einen guten Grund Vauf den er im Gymnasium au Hof uncer Reinhart, Longol und Seidel weiter baute, bis er um des fürstlichen Stipendiums wegen, nachdein er am 7 Iulius 1751 feine AbschiedsRede (de mutuo augustae domus brandenburgicar connubio) gehalten hatte, auf das Baireuter Gymnasium gieng t), wo er vom 16 September an die Vortraege Braun's, Graefenhahn's Purrucker's und Stochr's benutze. 1752 aber in einem HeldenGedicht (de felicitate pacis func temporis vniver falis) Abschied nahm, um in Leinzig Theologie zu ftudiren. Diels that er denn auch hier und nachher in Erlangen und kam hierauf nach Hof zurück, wo er 1758 ) Quartus am Gymnafium, 1764 am I Julius aber ConRector wurde und diese Stelle am 2 September 1765, eben an dem Tag, an welchem ihn Seidel, einführte, mit einer Rede (von der Art, die Beschwerlich. keiten des Schul Amtes zu vermindern) antrat. Als er dann 1768 zum FreitagsPrediger und SubDiaconus h) ernannt ward, liefs er fich am 26 Iunius ordiniren" und trat am I October an, rückte 1774 ins SynDiaconat ein, ver-

\*) falsch von Hof aus nach Leipzig in dem Schol. Address Kal. 1768.

f) Walfgang Adam bei Longol de quibusdan gynaeçei Curiani a terra Regnit. diuerfis und im Valed. Progr 1751.

<sup>3) 1759</sup> in den Schol. Addrefsk.

h) falsch SynDiatonus im Zeit und HandB,

tauschte es aber am 4 Advent dieses Iahres mit dem eines Diaconus und LorenzPredigers, gelangte endlich nach des ArchiDiaconus und VesperPredigers Otto Tode 1780 an dessen Stelle und starb am 280 Maerz 1787.

#### Schriften:

1) Pr. ad Martinalia — de voce entequos in oratione dominica Matth. VI, 11. et Luc. XI, 3. occurrente. Cur. 1764. 4. 1 pl.

2) Pr. ad Martinalia - an ad Epbes. II, 12. patroeinetur atheis practicis vulgo inde petitis. 15, 1765.

ន-វិទ្ធាស្សា pl. នៃក្រុង ១០ នេះគេនិង ១២ ខែ១ មនុស្ស

- 3) Pro ed Martinalia de causis profanitatis externis nostro acuo cum maxime obuenientibus. Ib. 1766. 4; I pl.
- 4) Wolff's Anweisung zur teutschen Rechtschreibung, Zweite Auslage Ebend, 1767. 8.
- 5) Pr. ad Martinalia de causis profanitatis internis, lisque in voltantate positis. Ib. 1267. 4.1 pl.
- Rath und Secretair beim Burggraeslichen RathsCollegium in Ansbach, ein würdiger RechtsGelehrter und Bruder des vorhin genannten,
  Gottlieb Friedrich Hagen, war zu Baireut
  am 13 October 1711 geboren und von PrivatLehrern geleitet, bis er am 23 November
  1723 das Gymnasium daselbst besuchen konnte. In demselben lehrten ihn Dieterich, Arnold, Seifart, Pötzinger, Flessa, Roth,
  und Seidel, unter dem er auch am 20 April
  1729 disputirte, ehe er nach Iena gieng, wo
  er so wie nachber in Halle RechtsGelahrheit
  studie
  - i) am 29 im Gel. Teutschl.
  - k) S. Pr. super obitu matris suae. Lang orat, de Sup. p. 35. ff.) 2) wo er aber blos Christian Valentin heißt.

fluditte Nach seiner Ruckkehr diene er streitenden Parreien vor Gericht, nahm dann die Stelle eines Andreurs an und hielt als solcher die Beligerung von Philippsburg durch die Franzosen aus gefängte nach diesem zur Stelle eines Cammer Secretairs in Baireut, wendete Ich aber dann nach Ansbach ward hier 1757 ProcessRath und Secretair beim Burggraessichen Ratis Collegium und state 1779.

Von ihm find vorhanden:

1) D. de mirabili confernatione ignis solaris ad suas caufas reuocata, praeside I canne Christian e Scidel. Bar. 1729, 4. 2 1/2 pl.

Diaconus und ConRestor zu Neustadt in der Aisch, auch Schloss Prediger der Herzogin won Wurtemberg daselbst, ein guter Prediger und in den Wissenschaften wohl bewanderter Gelehrter, war des erstgenannten iüngster Bruder und zu Baireut am 30 Ianuar 1730 geboren. Da er so frühe seine Eltern verlor, als er kaum angefangen hatte, bei Privat Lehrern unterwiesen zu werden, nahmen sich seine Verwandten seiner an und ließen ihn vom 6 Iulius 1743 an das Gymnasium zu Baireut besuchen, in welchem Braut, Henneus, Graefenkahn und Pierrücker seine Lehrer weren bis er 1748 nach einer am 17 October gehaltenen

<sup>1)</sup> Se Schol. Addresk. 1760, S. 75. 1767. 1966, S. 69. 1768 u. 1769, S. 141. 1774 u. 1778. S. 201. 1769. Oertel vom Zustand der Neustaedter Schule 1762, S. 15. 1786, S. 9. 7) Acta hist. eccl. nostri temp. T. II. Bu I 101. Lang orat. de Sup. p. 36. st. 10). Meine orat. p. 26. Lil) — Mein Beytr. zur Gel. Gesch. S. 336. sgg.

nen Rede (von dem Nutzen, welchen die franzcefihe Sprache einem Gelehrten leiftet, ) nach Erlangen gieng. Hier nun studirte er Theologie in der genausten Verbindung mit der Phi-Geschichte bei Pfeiffer, lofophie und Huth , Chladen , Kripner , Succov und Reinhard, disputite am 21 November 1750 unter Huth und wendete fich dann nach Iena, wo er bis 1754 auf diesem Wege fortfuhr. Denn nun kam er nach Erlangen zurück, zeigte hier der philosophischen Fakultaet feine grundlichen Kenniniste und nahm am 30 October 1754 ihre hoechste Wurde an, worauf er im Ianuar 1756 seine InauguralSchrift als Praeses auf den Catheder brachte und so lange über Philosophie las, m) bis er 1757 zum ConRectorat nach Neuftadt an der Aifch berufen wurde. Nun gieng er hieher und trat am 28 April 1757 diele Stelle mit einer Rede (de origine mali ex tentatione spiritus finiti deriuanda) an, ward zugleich 1759 Schloss-Prediger bei der sich hier aufhaltenden Herzogin von Würtemberg und dazu am 24 October ordinirt, überdiefs noch 1768 SynDiaconus an der StadtKirche und starb am 32 Ianuar 1772.

### Schriften:

1) D symbolicarum I — de librorum symbolicorum natura, necessitate, auctoritate — praeside D. Casparo Iacobo Huth, Erl. 1750, 4. 1 1/4 pl.

2) D. philosophica inauguralis — de felicitate — refpondente Ivanne Adamo Schoedel, Baruthino. Ib. 1756. 4, 6, pl.

-3-) In

m) nach den Schol. Addrerk, auf 1760 und auf 1765 fleng er 1755, und hach dem auf 1768. 1754 zu lesen au. 3) In D. Iohann Rudolph Kiefeling's Sammlung von Predigten über die Epifieln. (1771. 4.)

a) Predigt am XVI. Somtag nach Trinitatis -

b) Passions Predigt — die hoechst unglücklichen Seelen, welche die Leiden Iesu dadurch verinehren, das seine Todespein an ihnen verloren ist.

4) Einige GelegenbeitsGedichte.

von HAGEN, Iohann Gottlieb, geheimer und LandfchaftsRath zu Baireut, des OberEinnehmers,
Gottlieb Friedrich Hagen, daselbst zeltester
Sohn, erlernte die gewoehnlichen AnstingsGründe von PrivatLehrern und genoss dann
vom 7 December 1696 an die Unterweisung Raethels, Frosch's, Albin's und Ellrod's im
Gymnasium zu Baireut, bis 1701, wo er am
14 Iulius mit einer Rede (quod et belli-tempore studia non relinquenda sint) Abschied nahm
und nach Schleussingen gieng. — Nach geendigten akademischen Studien ward er Secretair und zulezt geheimer und LandschaftsRath
zu Baireut, und starb als solcher 1748.

Von ihm ift vorhanden:

Rede 1703 gebalten — das merkwürdige Regenten-Seculum der Hochfürstl. Brand: Bayreuth. Lande, Herrn Christian Ernst, als dessen Hochfürstl. Durchl. nebst dero Durchl. Anteessore von A. 1603 bis 1703 nach gantz ungemeinem Exempel hundert Iahr glücklich regieret hatten. Schleusingen (1704) fol. 3. B.

HAGEN 1), Iohann Gottlieb, Pfarrer zu Hirsch-

n) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Nachtr. III, S. 186. Nachtr. IV, S. 227, Nachtr. V, Abth. II S. 528. Ausg. V, Bd. III. S. 43. Neues Kitchen und Ketzer Am. Iahrg. II, S. 163.

berg an der Saale, ein frommer und thaetiger ReligionsLehrer, itt der aelteste Sohn des oben genannten, Christian Hagen, und am 2 Iulius 1744 zu Koeditz\*) von Euphrofina Henrietta, der einzigen Tochter des Ritterschaftlichen Confulentens, Iohann Heinrich Meger, zu Hof, Seine KindheitsIahre wurden mit Ergeboren. lernung der gewoenlichen SchulWissenschaften, die er neben dem SchulMeister Weinrich vorzüglich seinem Vater verdankt, zugebracht; 1756 zu Oftern aber kam er in das Gymnafum nach Hof, we er an Kapp, Steinhard, Hofmann, Hagen, Roedel, Wirth und Longolius treue Lehrer und an Seidel, der ihn in den Alezten Iahren ins Haus nahm, einen grofsen Goenner und zweiten Vater fand. schwaechlichen Gesundheit wegen verlies er dann zu Michaelis 1764 Hof und gieng nach. Iena; um fich von 1). Kaltschmidt heilen zu lassen und zugleich unter der Leitung eines Polz, Ulrich's, Hirt's, Blasche, Zickler's, Tympe, Koecher's, Succov's, Wiedeburg's, Schmidt's und der beiden Walche Theologie mit den dazu erforderlichen Wissenschaften zu studiren. Auf diesem Wege fuhr er, nachdem er eine kleine Reise nach Leipzig gemacht hatte, von Michaelis 1766 an auch zu Erlangen in den HoerSaelen Succov's, Reinhard's, Kiefsling's und Pfeiffer's fort, lernte das nahe Altdorf kennen und gieng zu Martini 1767 über Baireut, wo er sich prüfen liefs, nach Haufs und ward am 27 Januar 1768 Adiunct seines Vaters zu Koeditz, und dazu am 10 Februar ordinirt, hielt sich aber von 1770 bis 1773 meistens bei seinem Goenner Seidel

<sup>\*)</sup> falfcb 175. zu Roedig im Neuen Kirchen Ketz. Alm.

in Hof auf, wo er Gelegenheit fand, durch Predigen und Arbeiten, die er für ihn unternahm fich in PastoralSachen zu üben, worauf er am o October 1776 wirklicher Pfarrer, in Koeditz wurde. Von diesem schmalen Brod, wobei ihn die Liebe und Unterstützung seiner Gemeine aufrichtete, gelangte er am 26 August 1789 nach Hirschberg, einem koeniglich Boehmischen privilegirten Staedtchen im Reussischen Territorium, wo er am I lanuar 1700 seine AntrittsPredigt hielt, und die Pfarr in so schlechten Zustande fand, dass er kaum gegen den Regen geschüzt war und am Anfang manche Widerwaertigkeit hatte, die aber bald durch die Gnade des Grafen Heinrich LI. iungerer Linie Reuss zu Ebersdorf und seiner Raethe und Beamten beseitiget wurde.

#### Schriften:

1) Versuch einer Regentengeschichte des Koenigl. Chur und Hochfürstlichen Hauses Brandenburg für Kinder und den gemeinen Mann. Hof 1786. 18.

2-3) Kurze Nachricht von der Religion, Reformation und Augspurgischen Confession, zum Besten der Land-Schulen in Frag und Antwort. Extes Baendchen. Ebend. 1786. Zweites Baendchen 1787. 8.

4) LeichPredigt auf Nicolaus Woelfel - über Pred. Salomo IX, 12. Ebend. 1787. 8. 2 B.

5) Abschieds Predigt zu Koeditz - über Iob. VIII.Ebend. 1789. 8. 1 152 B.

6) Anzugs Predigt zu Hirschberg iber Apostelg. XVIII, 9. 10. Ebend. 1790. 8. 2 B.

7) Predigt bei Vermaehlung des Grafen Heinrich LI. iungerer Linie Reufs, Ebend. 1791, 8.

MAGENO), Wilhelm Wolfgang, der AG. Bestifsener zu Halle, des oben genannten Frie-

o) S. Pr. in obit matris suae - Lang orat. de Sup. p. 35. ff.)

drich Caspar Hagen dritter hofnungsvoller Sohn, war zu Baireut am 1 Mai 1715 geboren und genoss mit seinem zeltern Bruder gleiche Erziehung und Bildung, worzuf er am 25 November 1727 der Leitung der Professoren am Gymnasium daselbst, Flessa, Roth, Seidel, Kripner und Ellrod übergeben ward. allen diesen aber 20g ihn seine Neigung zur Mathematik vorzüglich an Seidel, unter dem er auch am 11 September 1731 disputirte, strengte fich aber seiner guten NaturAnlagen ungeachter zu sehr an und ward dadurch zwar früher als gewoenlich für die Universitaet aber auch bald für das Grab reif. Denn da er am 10 April 1732 mit einer Rede (de margaritis Kehauienfibus) von dem Gymnasium Abschied genommen hatte, gieng er nach Halle, wo er fich durch seinen unermudeten Eifer, welchem er ArzneiKunde studiren wolte, in eine Krankheit stürzte, an der ern achw enigen Monaten starb.

## Von ihm ift vorhanden:

D. de telescopio fenestrali, eiusque vsu et conficiendi ratione — praeside Ioanne Christiano Seidel. Bar. 1731. 4. 2 pl.

Wittenberg, ein Mann von treslichen Kenntnissen, war eines LandMannes Sohn aus Crowitz bei Hof. Derselbe legte den Grund seiner Kenntnisse bei dem Pfarrer Schaller in Cautendorf, worauf er sich im Gymnasium zu Hof
unter Weist zur Anhoerung hoeherer Wissenschaften geschicke machte. Als er dann am
26 Maerz 1714 mit Weist Hülfe eine Abhandlung vertheidigt hatte, gieng er nach Iena und

chen, in denen er sehr glückliche Fortschritte gemacht hat, nicht nur hier 2 Iahre lang, sondern auch zu Wittenberg, wo er 1716 Doctor der WeltWeisheit wurde und hierauf am 29 August als Praeses, am folgenden Tag unter Wichmannshausen, an den er sich in Wittenberg vorauglieh gehalten hatte, und dann wieder am 17 August 1717 als Praeses disputirte. Nun erst legte er sich besonders unter Vater auf die Arzneikunde, hrachte dann mit dessen Hülfe am 4 April 1721 eine Abhandlung auf den Catheder, durch die er sich die. Doctorwürde in der Medicin erwarb und that sich auch von der Seite hervor.

### Schriften

3) D. de azymir ad I. Cor. V. 7. - praeside Andrea Adamo Weiss. Curiae. 1714. 4.1.152 pl.

a) D. rabbinico, talmudico — de vactione regum — respondente Ioanne Vilelmo Speckner, Barutho-Franço, Vit. 1716, 4, 2 pl.

3) D. de abominando Mo abi sacrificio, ad illustrandum H. Reg. III, com- vkt. — praeside Ioanne Christophora Wichmannshausen, lb. 1716. 4. 3 pl.

4) Widerlegung de D. Acotyth's de convenientia linguae acceptiacae entiquae et armenicae.

D. de vsu kinguae arabicae in lectione rabbinorum.

Specimen I — respondente Ivanne Georgio
Kirschner, Redwizto-Variseo. Vit. 1727.
4. 2 pl.

6) Confilium de supplemento lexici arabiti Golia.
ni, vaa cum specimine. Vit. 1719. 4. 2 1/2 pl.

D. mauguralis — de ischiade — praeside D. Christian o Varer, Ib. 1727, 4. 3 152 pl.

Er wollte auch Cebetes tabulam und Pythagorae aurea carmina, mit einer arabifeten Paraphrafe,

die Johann Elichmann ins Lateinische überfezt und Salmafius zu Leiden 1640 mit einer Vorrede drucken liefs, mit griechischen und arabischen Anmerkungen ans Licht stellen .- Ferner hatte er einen parallelismum Alcorani verfertigt, durch dessen Hulfe man die im Alcoran vorkommende Worte und RedensArten gar bald lernen kann; wolte, weil er ein Manuscript von der arabischen Uebersetzung der Psalmen in Handen hatte, die fehr von der abwich welche in den polyglottis anglicanis befindlich ist, und oft dem hebraeischen Text nacher kommt, die abweichenden Stellen dieses Codicis herausgeben, und war endlich auch Willens, ein Specimen de conucnientia linguae perficae et germanicae, ea modo qua Elichmannus rem voluit pertraffare drucken zu laffen. p)

- HAGER D, lohann Georg; D. der WW. und Restor des Lyceums zu Chemnitz, der lateinischen Gesellschaft zu Iena, und der Gesellschaft der freien Künste und Wissenschfaten zu Leiszig, wie auch der kaiserlich franziscischen Akademie zu Augsburg Ehren Mit Glied, ein berühm
  - p) S. Neue Leipz. Zeit. 1718, S. 840, 1719, S. 80.
  - 9) Vgl. Memeria a Rothe. Ammon's Auszüge aus den unschuld. Nachr. Th. III, S. 1138. Acta schol. Th. III, S. 139. 19) Sthol Addresk. 1765 u. 1766. S. 33. 1768 u. 1769, S. 466. 1772 u. 1773, S. 66. Gel. Teutschl. Ausg. I, S. 137. Nachtr. I, S. 643. Nachtr. II, S. 746. Ausg. II, S. 256. Nachtr. S. 94. Ausg. III, S. 394 fg. Nachtr. S. 182. 599 u. 637. Ausg. IV, Bd. IV, S. 430. Zeit und Handb. 179, S. 36. Saxe onom. litt. T. VI, p. 555. Adelang's fortgesezter Toecher. Th. II, S. 1730. Bouginé Handb. Th. IV, S. 240. lournal von und für Franken 1790, S. 706. L'Advocat Th. V, S. 804. Hirsching's Handbuch. Bd. II, Abth. II, S. 257. sg.

rühmter geographischer Schriftsteller und geschikter Humaniste, war am 24 Maerz 17001) an Ober Kotzau geboren. Von feinen Eltern. Iohann Hager, einem LandMann, der neben der Schneiderei auch die ZollEinnahme in Ober-Kotzau versahe und Anna, eines LandMannes Schedel in Cautendorf Tochter zeusserst kummerlich erzogen, empfieng er den ersten Unterricht in der Religion, im Rechnen und Schreiben theils von seinem Vater selbst, theils in der Schule seines GeburtsOrts, die er aber nur im Winter besuchen konnte, weil er im Sommer das Vieh weiden und seinen Eltern aufs Feld folgen musste. Zu schwach indessen zu laendlichen Arbeiten, sah sich sein Vater aufgefordert ihn, da er auf der andern Seite viel LernBegierde zeigte, nach Rehau in die Schule und bald nachher zu seinem mütterlichen GrosVater nach Cautendorf zu schicken, wo ihn der Pfarrer, Johann Conrad Schaller; mit den allerersten AnfangsGründen im Lateinischen vertraut zu machen suchte. Von da kam er zwar zu seinem Vater zuruck, erhielt aber von ihm, weil er fich aeufserst ungeschicke zum Arbeiten anstellte, und sich beim Abmachen der Früchte mit der Sichel beinzhe den GoldFinger abhieb, die Erlaubnifs, als Knabe von 12 Jahren sich ins Gymnasium in Hof austiehmen lassen zu dürfen. Ehe ihn aber Rector Fickweiter brauchen konnte, muste er fich erst noch beinahe i lahr lang von einigen Schülern forthelfen lassen, dann kam er in die 4 Classe und erwarb sich nun unter Otto, Kapp,

r) So Rothe; alle übrigen Nachricten geben

Arzberger, Fickweiter und Meger - dem unbrauchbarften unter allen - schoene Sprach-Kenntnisse, mit denen er zur Schreiberei grei-Auf Zureden des Professors and fent wolte. Kapp und des ProbsteiVerwalters Endel in Leipzig aber, die eben nach ihrem Geburts-Orte Ober Kotzau reissten, seine Kenntnisse prüften und ihn auf alle Weise zu unterstützen - versprachen, sezte er unverruckt die wissenfehaftliche LaufBahn fort und verließ am 20 April 1730 das Gymnasium. Kapp, zu dem er fich ieze nach Leipzig wandte, forgte nun vacterlich für ihn, verschafte ihm ein churfürstliches Stipendium und den FreiTisch und -ius fezte ihn daduerh in den Stands fich zu dem the gelehrten Mann zu bilden, der er durch die -Dris Nortraege seiner verdienten Lehrer geworden ist, de Diese waren aber Joecher, Rüdiger und Mül-14 ler in der Philologie, Sperbach im Hebraeifchen, Hebenftreit im Chaldaeischen und Syri-Schen. Pfeiffer, Klauffing und Boerner in 19 10 der Theologie, Friderici und Hofmann in der Howilie, Haufen und Richter in der Mathematik, Lehmann in der Phylik, Lorenz in der RechtsWissenschaft, in der Geschichte hingegen Maffor, Gebauer und Kapp, unter dem er er Gich auch im Disputiren übte, in der Literatur, Menta, im Franzoesischen Manhanini und Iohann de Monjo und im Italiaenischen Cianguthis dua, die er bei 5 Iahre fleistig hoerte, bis er -ii. 22m 17 Februar 1735 s) auf! Kapp's Ermunterung die hoechste Würde in der WeleWeisheit Nannahm, worauf er sich der gelehrten Welt zu

bei Hirfching fieht,

zeigen anfieng, von der Gelellichafe der freien Kunfte und Wiffenschaften in Leipzig zum MitGlied aufgenommen wurde und fich am 24 September 1738 durch! eine Abhandlung als Praeses das Recht zu lesen erfocht. Ohnerachtet er aber hiebei nicht ganz über Mangel an Beifall Klagen durfre und er auch nochmals als Praeses am 20 sunius 1740 disputiren liefs, fo trachtere er doch nach einem baldigen bestimmten Brod .... Auf Worsprache Loescher's, dem er fich durch die Besorgung der theologischen Annalen empfohlen hatte, hofte er als ConRector nach Zeitz zu kommen. Da fich aber dieles yerzog, gleng er auf Anrathen eines seiner Freunde mit EinpfehlungsSchreiben von Loefcher nach Chemnitz, hielt um das' erledigte Rectorat an und erhielt er nich abgelegter mieiger Probe am 15 Iunius 1741 ). Gleich darauf fehlug er den nun erhaltenen Ruf nach Zeitz aus, verliels am 16 August Leipzig und trat am 24 leine Stello in Chemnitz an, wo er am 22 Januar von der Jenaischen lateinischen Gesellschaft und von der Kaiferlichen franziscischen Akademie in Augsburg zum EhrenMitGlied aufgenommen wurde und mehr von Liebe und Freundlichkeit als durch Strenge geleitet, seine Zoeglinge, besonders in der lateinischen und griechischen Sprache, und in den Alterthumern. worin er seine vorzüglichten Kenntnisse besafs. fehr weit brachte, überhaupt aber viele würdige und gelehrte Maenner zog uber die er fich eben fo fehr freute, als ihn der Gedanke an einen seiner Zoeglinge, der seinen MitSchude the transfer of the the said and the

t) falfcb 1742 im Zeit und HandB.

ler gemordet hat, niederschlug. Seine groessten Verdienste als Schriftsteller aber, wehn sie ihm gleich andere und namentlich der übrigens verdiente Büsching — aus BrodNeidestreitig machen wolten erwarb er sich in der Geographie, der er seine meisten Erholungsstunden widmete. Als Mensch spielte er die Rolle des rechtschaffenen Mannes und starb als solcher zu Oederan, wo er seine Tochten besuchte, am 17 August 1777.

# Schriften:

1) D. epiftolaris — de methodo disputandi Euclidis. Lipi. 1736. fol.

\* Iacobi Sinceri Sendschreiben an einen guten Freund wegen C. F. H. ans Licht gestellten Lebensbeschreibung Nic. Hieronymi Gundlings. Hamb. und Bresl. 1737. 4.

theologicis and zwar das dritte Decennium Saeculi

4) D. epifolaris - de ratione recte scribendi vocis

cerimoniae. Ib. 1738. 4. 2 PL

A 4 10 - 12

enfis nuptias gratulatoria — de ritibus veterum Germanorum circa matrimonia incunda. Ib. 1738.

binh 4.2 PH
bin6) D. critico - philologica — de graceorum proverbio:
προς κεντρα λακτίζειν ad locos Act. IX, 5. et
XXVI, 15. illustrandos — respondente Adamo
Loanne Kapp. Ib. 1738-4-4 3 4 pl.

Die so noethig als nützliche Buchdrucker - Kunst und Schrifft Giesserey, mit ihren Schrifften. Formaten und allen dazu gehoerigen Instrumenten abzehildet und klaenlich beschrieben, nehst einer kurzgesasten Erzaehlung vom Ursprung und Fortgang der Buchdruckerkunst überhaupt, insonderheit von den vornehmsten Buchdruckern in Leipzig und andern Orten Teutschlands in 200 lahren nach Ersindung derselben

Director Google

ben - mit Iohann Erhard Kapp's Vorrede.

Erster Theil. Ebend. 1739, 8. Mit Kupfern. lebrten - Chronick. Siebenter Band. Ebend. 1739. foly Achter und Neunter Band: Ebend. 2740. Die erften Baende find von Tacob Auguft Frankenstein herausgegeben.

11) D. Henrici Opifii - atrium linguae fanctae

Editio nota. Ib. 1740. 4.

12) D. de vero latinae linguae statuendo pretio respondente auftore Henrico EilhardoSchroeder .. Lubecenft. Ib. 1740. 4. 5 pl.

13) D. Henrici Opitii - theologia exegetica. T. X.

Tb. 1740. 4.

1 14) Homeri Iliados A graece atque latine ad praestantissimas editiones repetita. Hafniae 1740. 8.

15) Orationis dominicae versiones fere centum. Lips.

-TE 11 1740. 8: 2. 1504

16 17) Die so noetbig als nutzliche Buchdrucker-Kunft - Mit Kupfern. Zweiter Theil. Ebend. 1740. 8. - Dritter Theil. Ebend. 1741. 8. Allgemeine Stants - Kriegs - Kirchen - und Gelehrten-

Chronick. Zehnter Band. Ebend. 1741. fol.

19 - 23) Philosophischer Bucher - Saal. Erstes bis Funftes Stück. Ebend. 1741. 8.

24) lebinn Hubner's - Sittenlebre. Ebend, 1741. 84

25) Pr. de manibus gyplatiffimis ex Ciceronis ep. ad famil. I. VII, 6. Chemn. 1741. 4. 1 pl.

26) Die kleine Kinder Bibel. Mit Kupfern. Leipz. 1742. 8.

27) Zweymal dreyssig biblische Historien. Ebend. 1742.

28) Pr. zum Andenken Salomon Siegel's - dass es erlaubt und noethig fey, teutsche Einladungs-Schriften zu fchreiben. Ebend. 1742. 4.

29) Pr. de vita M. Danielis Muller Rectoris olim Chemnicenfis. Ib. 1742. 4.

30) Pr. curae philologicae in Gen. IV, 7. Ib. 1742. 4. 2 pl. 1.99

3.1) Pr. de anno nativitatis Chrifti. 18, 1743. 4.

32-33) Pr. animaduersiones in Basilia Fabri the sau-45-00

faurum eruditionis scholasticae. Pars, L et II, Ib,

34) Pr. in Homeri Hisdos B, 374. de voce Bag.
Bages. 1b, 1744. 4.

15-36) Pr. do Manducis. Selfia I et II. 1b. 1745. 4. 2 pl. — Abgedruckt in Ricermanni sele-His seholasticis. Vol. II. Fase II. (Nor. es Lips. 1746. 8.) N. 6.

37) Pr. de vita M. Dantelas Müller, Rectoris olim Chemnicenfis. Continuatio. 1b. 1745. 4.

38) Die so noethig als nützliche Buchdruckerkunst --Vierter und letzter Theil. Mit Kupfern. Leipz. 2745. 8.

39) Homeri-llias graece et latine ad praestantissimas editiones accuratissime expressa. Volumen I. Chemn. 1745. 8.

40) Pr. de Daemoniacis. Sellio I. Ib. 1746, 44

41) Pr. de vestibus numquam mutatis, sed adhuc antiquis serenissimorum principum ac ducum Saxoniae, Ernesti atque Alberti Ebersdorffil consoruatis. Ib. 1746. 4.

42) Aussubrliebe Geographie. Erster Theil. Von den Weltkugeln und Europa überhaupt, von Portugall. Spanien, Frankreich. Grosbrittanien, den Niedenlanden der Schweitz und Italien insonderbeit. Ehend. 1746. 8.

43-44) Pr. de Daemoniacis. Sellio II et III. Ib.

45) Pr. 4d album gratulatorium Priderico Chrifii a no Leopoldo, duci Electorates heredi, nuptias Dresdae celebranti. Ib. 277. 4.

46) Pr. de viu comoediarum latenarum scholastica.

Tom. Ib. 1747. 4.

47-48) Auführliche Geographie. Zweiter Theil.

Von Qeserreheb, Bogern, Franken, Schwaben, Niedersbein, Westphalen, Nieder-Sachsen, Quer Sachsen und Boehmen. Ebend.

1747. 8. Dritter Theil. Von Daennemark, Norwegen. Sehweden, Preufsen, Poblen.

Ungarn, den guropaeischen Türkey, Russland. Asen, Africa, America und von den unbekaumten Laendern. Ebend. 1747. 8.

et III. Ib. 1748, 4.

52) PaffionsTexte des Pitcanders. Ebend. 1748. 8.

53) Pr. in memoriam pacis Westphalicae — recensio compositionum pacis a pace Westphalica ad Aquisgranensem. 1b. 1743. 4.

54-55) Allgemeine Staats - Kriegs - Kirchen und Gelehrten - Chronick. Sechzehnter Band. Ebend. 1749. fol — Hier wurde Hager'n die Beforgung abermals übertragen, und da der 13 — 15 Band unter dem Titel: der eroefnete Schauplatz Band I — III erschienen sind, erhielt auch diese Fortsetzung den Titel:

16-37 Der erbefnete Schauplatz - Vierter Band. Leipz. 1748. Fünfter Band. Ebend. 1749, fol.

- 58 59) Kleine Bilder Bibel. Zwei Theile. Leipz.
- 60) Pr. elementa artis disputandi. Sellio IV. Chemn. 1749. 4.— Alle 4 erschienen nun zusammen gedruckt, unter dem Titel;
- 61) Elementa artis disputandi, edita in vium iuuentutis scholasticae. Ib. 1749. 8.

62) Pictander's Paffionstexte. Neue Auflage. Leipz. 1749. 8.

63) Memoria restauratae turris altioris iuxta aedem Iacobi, campanisque iterum ornatae. Ebend. 1749.

64) Der vor das Heil der Seelen seiner ibm anvertrauten lugend sorg faeltige Lebrmeister. Leipz. 1749.

65) Tabula geographica, exhibens partem inframontanam Burggrauiatus Norimbergensis, sue principatum Onolsbacensem accurata(e) delineata a 10 b. Georg. Vettero, in compendium redacta. Fresti. 1749. fol. 1 pl.

66 - 67) Pr. notitia literaria de accentibus hebraicis. Sectio I. et II. Chemn. 1750. 4.

68) Pr. de prouidentia diuina circa incolas vrbis. 1b. 1750, 4. 1 pl.

69) SinnGedicht bei Legung des GrundSteins zu dem Bau der neuen Kirche in Chemnitz. Ebend. 1750.

70) All-

Elaized by Google

- 70) Allgemeine Staats. Kriegs Kirchen und Gelehrten-Chronick. Achtzehnter Band. Leipz. 1750. fol.
- 71-76) Pr. ad orationes de doctore irrefragabili Alexandro ab Ales, theologorum Monarcha, illiusque fumma theologiae. Commentatio I. Chemn, 1750. 4. Commentatio II VI. Ib. 1751 1752. 4.
  - 77) Pr. de ritu inaugurandi facerdotes. Ib. 1752.
- 78) Allgemeine Staats Kriegs Kirchen und Gelehrten-Chronick. Neunzehnter Band. Leipz. 1752. fol.

79) Pr. ad orationes — de templo Hierofolymitano fecundo. Chemn. 1753. 4. I 1/2 pl.

80) Homeri Ilias graece et latine - Volumen II. Ib.

gi) Pr. de Icaro academico. Ib. 1754. 4.

82) Allgemeine Staats - Kriegs - Kirchen - und Gelehrten -Chronick. Zwanzigster Band. Leipz. 1754. fol.

83) Pr. de strenis. Chemn. 1755. 4.

84) Pr. zuverlacssige Nachricht von der gegenwaertigen Verfassing der lateinischen Stadtschule zu Chemnitz. Ebend. 1755. 4.

85) Pr. acta scholastica Chemnicensia. Ib. 1755. 4.

86) Pr. in memoriam pacis religiosae — de religionis pace. Ib. 1755. 44

87) Kleine Geographie für die Anfaenger. Ebend. 1755. 8.

- \$8-89) Pr. curae philologicae in I. Petr. III, 18-20. Sectio I et II. Ib. 1756. 4.
- 90-91) Pr. de Zoilis Homeri. Commentatio I II. Ib. 1756. 4.

92) Pr. de tabernaculo. Ib. 1756. 4,

- 93-94) Pr. de delectu militum apud Romanos. Commentatio I et II. Ib. 1757. 4.
- 95-97) Pr. de ordine militum apud Romanos. Commentatio III. Ib. 1758. 4. Commentatio IV. Ib. 1759. 4. Commentatio V. Ib. 1760. 4.

98) Pr. de origine deorum. Ib. 1760. 4: 1 1/2 pl.

99) Anzeige von einer herauszugebenden Einleitung in die Goettergeschichte der alten Griechen und Roewer. Ebend. 1760, 4. Is B. Editio noua. Ib. 1761. 8.

201) Cantate bei der Redellebung in Gegenwart Sr.

Koenigl. Hobeit des Herzogs Albrecht August Moriz zu Sachsen. Ebend. 1761. fol.

to 2) Kurze Einleitung in die Goettergeschichte der alten Griechen und Roemer, nach Anleitung des beruhmten Franz Pomey's, aus den Hauptquellen selbst geschoepst, mit noethigen Kupfern erlaeutert und ans Licht gestellet. Leipz und Chemn. 1762.8.

103) Pr. de pace nostra. Chemn. 1763. 4. I pl.

pr. gegründete Vorzüge der oeffentlichen Schulen für den Haus und Winkelschulen. Ebend. 1763. 4.

105) Pr. de titulo doctoris a calumniis vindicato. Ib.

1763. 4. 1 pl.

no6) Pr. de vita M. Ioannis Godofredi Cleen mann, diaconi Chemnicensis. Ib. 1764. 4.

- 107) Pr. ad allum valeditorium de Hannone, geographo antiquissimo, illiusque periplo. Ib. 1764.
- 108) Pr. ungegrindete Einwendungen wider die oeffentlichen Schulen. Ebend. 1764. 4. 1 1/2 B.

109) Pr. de ritu consecrandi praecipue summum pontificem apud Romanos. Ib. 1764. 4. 1 pl.

110-115) Geographischer BücherSaal zum Nutzen und Vergnügen eroefnet. Erstes bis Sechstes Stück. Ebend. 1764. 8.

116) Pr. ad attum valeditorium — de Scylace, geographo antiquissimo, illiusque periplo. Ib. 1765. 4. 1 1/2 pl.

117) Pr. de Ioanne Boccatio, veritatis enangelicae teste, Disfertatio I. 1b. 1765. 4.

118-121) Geographischer BücherSaal — Siebentes und Achtes Stück. Ebend. 1765. 8. — Neuntes und Zehntes Stück. Ebend. 1766. 8. — Diese 10 Stücke machen den ersten Band aus mit dem Titel:

122) Geographischer BücherSaal — Erster Band. Ebend. 1766. 8.

123) Pr. de Ioanne Boccatio - Dissertatio II. Ib. 1766, 4.

124) Pr. de Agatharchide, geographo antiquiffi-

me, illiusque periplo rubri maris. Ibid. 1766.

125) Pr. ad affum valedifforium - de Fl. Arriano, geographo antiquo, illiusque periplis. 1766. 4. 1 1/4 pl.

126) Pr. ad nominalia Friderici Augusti electoris

Saxoniae. Ib. 1766. 4.

127) Pr. de consuetudine signo crucis ytendi haud inuenusta. Ib. 1766. 4. 2 pl.

128) Pr. ad natalitia Friderici Augusti, ducis Sa-

xoniae. Ib. 1766. 4.

129-132) Geographischer Bücher Saal - Zweiten Bandes Erstes und Zweites Stuck. Ebend. 1766. 8 .-Drittes und Viertes Stück. Ebend. 1767. 8.

133) Homeri Ilias graece et latine - Volumen I.

Editio noua. 1b. 1767. 8.

134-136) Pr. de primis Geographies scriptoribus. Dissertatio I et II. 1b. 1767. 4. Dissertatio III. Ib. 1768. 4.

137) Cantata bei dem Geburts Feft des Chur Fürft Friederich August zu Sachsen. Ebend. 1768. fol.

138) Pr. de vita D. loannis Gottlob Richtler, praetoris Chemnicenfis. 1b. 1768. 4.

139-140) Pr. de primis Geographiae scriptoribus.

Differtatio IV et V. Ib. 1769, 4.

141-143) Pr. de memorabilibus bibliothecae Chemnicenfis. Pars I. Ib. 1769. 4. Pars II et III. 1b. 1770. 4.

144 - 146) Geographischer Bücher Saal - Zweiten Bandes Funftes Stück. Ebend. 1770. 8. Sechstes und

Siebentes Stück. Ebend. 1771. 8.

147-148) Pr. de memorabilibus bibliothecae Chemnicensis. Pars IV. Ib. 1771. 4. - Pars V. Ib. 1772. 4.

149) Pr. zur GeburtsFeier der ChurFürstin von Sachfen - der in der Saecbfischen Geschichte merkwur-

dige Monat May. Ebend. 1772. 4.

150-152) Geographischer BücherSaal -Bandes Achtes Stück. Ebend. 1772. 8. - Neun-tes und Zehntes Stück. Ebend. 1773. 8.

153 - 155) Ausführliche Geographie - Vierte, durchaus verbefferte Auflage. Ebend. 1773 - 1774. 8. 156)

156) Pr. de auspiciis ex acuminibus. Ib. 1774. 4. - 157-160) Geographischer Bucher Saal — Dritten Bandes Erstes Stück. Ebend. 1774. Zweites bis Viertes Stück, Ebend. 1775. 8.

161) Pr. de memorabilibus bibliothecae Chemuicenfis-

Pars VI. Ib. 1775. 4.

162) Kleine Geographie für die Anfaenger - Zweite, durchaus vermehrte Auflage. Ebend. 177. 8

163) Pr. index scriptorum suorum minorum. Pass.

Ib. 1775. 4. ..

164 - 166) Geographischer Bücher Saal - Dritten Bandes Funftes bis Siebentes Stück. Ebend. 1776. 8.

167) \* Neue Propheten. Leipz. 1776. 8.

168-169) Homeri Odyssea, Batrathomyomachia et hyumi. Volumen. I. 1b. 1776. 8. Volumen II, 1b. 1777- 8.

170-171) Pr. index scriptorum suorum minorum.

Pars II et IH. Ib. 1777. 4.

272) Pr. de memorabilibus bibliothecae Chemnicensis. Pars VII. 1b. 1777. 4

173-175) Geographischer BücherSaal — Dritten Bandes Achtes und Neuntes Stück. Ebend. 1777. 8. — Zehntes Stück. Ebend. 1778. 8.

276) Homeri Ilias graece et latine. - Volumen

I. Editio noua. 1b. 1778. 8.

HAHN, Friedrich Christoph, Schul Meister zu St.

Lorenz in Hof, ein geschikter Kalligraph, ist des ehemaligen Lorenz Schul Meisters, Iohann Friedrich Hahn, zu Hof, Sohn und hier am 29 April 1744 geboren. In den Grundsaetzen der Christus Lehre, der Rechen Kunst und des Schoen Schreibens nebst der Musik unterrichtete ihn sein Vater selbst, dann aber besuchte er das Gymnasium und erlernte zugleich Zeichnen und Feld Mess Kunst bei dem Maler Lohe, worauf er am 7 October 1761 das Gymnasium mit einer Rede (vom wichtigen Einfus des Kriegs in die Religion) verlies und nach Nürnberg gieng. Hier vermehrte er seine Anlage

lage zur SchoenSchreiberei bei dem berühmten Kalligraph Albrecht, im Zeichnen aber übte er sich bei dem Director der MalerAkademie Preisster, und in der Musik bei dem CapellMeister Gruber. Alsdann lernte er bei dem Ingenieur Vock in Augsburg die Baukunst, muste aber von da nach Hof zuruek und sich nach seines Vaters Tode dem Unterricht in der teutschen Schule unterziehen, welches er mit solchem Eiser that, das ihm 1764 die LorenzSchule und das Küfnerische Stift im Schreiben und Rechnen anvertraut wurde.

# Von ihm ift vorhanden:

Ampeisung zur Schoenschreibekunst für die Schul - Iugend. (Hof. 1771) quer fol.

- ger und Consstorial Assessor, Stadt Prediger und Consstorial Assessor, war zu Selbitz von dem Prediger, M. Arnold Hain, daselbst mit Maria, einer Tochter des Burgers und Handels Mannes, Ioseph Volkmar, in Leipzig, am 24 x) Februar 1569 geboren und genos seinen ersten Unterricht von dem dortigen Diaconus, worauf er in seinem 8 Iahre mit seinen beiden Brüdern zu dem Rector, Iohann Hasler, nach Naila, taeglich y) wandern
  - u) S. LeichPred. von Schleupner Afterio DankSaeule auf Geyer (p) Woechentl. Hft. Nachr. 1767, S. 299. c.) Heerwagen's Culmb. SchulWes. S. 70. 11) Zeit und Handb. 1775, Neue Aufl. S. 10. 9.) Küster bibl. Brand. p. 836. wo er faelschlich Han heist. Ein Epigramm auf ihn steht in Coerber trag. mel. p. 312. fg.
  - x) nicht am 12, wie im Zeit und HandB. fieht.
  - y) Er felbst schreibt davon in fein Tauf und Ge-

dern musse, bis ihn nach dem Weggang seiner Brüder fein Vater den ganzen Winter über da liefs. Mit diefem geschickten Mann zog er dann auch nach Lichtenberg, und blieb hier bei einer sehr kaerglichen Kost noch anderhalb Iahre, nach deren Verlauf ihn zur Himmelfarth 1580 der Vater auf das Gymnafium nach Hof brachte, von da er 15822) nach Heilsbronn kam, wo er 1501 für fachig erklaert wurde, nach Wittenberg zu gehen. Hier nun machte er in 3 Jahren in den philosophischen und theologischen Wissenschaften solche rühmliche FortSchritte, dass ihm im September 1504. wo er fich die philosophische DoctorWürde 2) erwarb, unter 41 MitWerbern die 4 Stelle zuerkannt wurde. Er ward daher auch schon 1596 Rector in Culmhach, hatte aber als folcher das Schikfal dass er einst auf seiner Rük-Reise von Hof, wo er bei seinen Verwandten zu thun hatte, am 13 Mai 1601 von einem EdelMann unversehens so moerderisch geschlagen wurde, dass er einige Tage für tod lag. Nach seiner Genesung gelangte er seinem Wunsche gemaes, Pfarrer zu werden, 1607 zur Pfarr Untersteinach, die er nach 5 Iahren wie-

schlechtBüchlein: "Anno aetatis 8 und 9 lauf ich "Winter und Sommer uon Selbitz gen Naila sambt "meinen Brisdern alle morgen in die Schul bei einer "Milchsuppen: die Mittagsmalzeit ward Kaesse und "Brod, barte Eyer, oder was der Schulsack ver-"mochte: Auff den Abe-4 spatzierten wir widerumb "nach Hauss."

<sup>2)</sup> nicht am 2 limius 1584, wie Schleupner an-

a) Taubmann verfertigte deshalb ein Epigramm auf ihn. Vgl. feine Melodaefia p. m. 403 fq.

der verliefs, weil er wider seinen Willen als ArchiDiaconus und Beisitzer im Consistorium. welches 1612 nach Baireut verlegt wurde, mit dahin musste. Zwar machte er Vorstellungen dagegen, brachte aber weder dadurch. noch durch den an ihn als Superintendent nach Hof vom Rath daselbst ergangenen Ruf den Mark Grafen auf andere Gedanken. 1616 der Rath in Culmbach zum Superintendenten verlangte, durfte er abermals nicht weg, dagegen aber befreite ihn der MarkGraf von allen DiaconatsArbeiten, und gab ihm, weil er die Special mit der GeneralSuperintendur vereinigte, den Titel eines StadtPredigers. Und als folcher starb er auch, geschaezt wegen seiner grundlichen theologischen und philosophischen Kenntnisse, am 6 Mai 1620.

#### Schriften:

- 1) LeichPredigt auf Apollonia Oberlaender über Genef. XXXV, 16-20. 1613. Hof 1614.4. 3 B.
- 2) Predigt vor Beziehung der Stadtkinche zu Baireut gehalten — in Christoph Schleupner's Predigten bei Einweihung der neuen Kirchen und des schoenen Altars zu Bayreuth. (Leipz. 1617. 4.)
- 3) LeichPredigt auf Wolf Adam Overlaenderüber Tobiae XII, 13. 1616. Hof 1617. 4. 3 B.
- 4) LeichPredigt auf Amalia Cordula Baum. Ebend. 1618. 4. 3 152 B.
- HAIN<sup>b)</sup>, Samuel, D. der WW., Superintendent und erster Prediger in Baireut, ein würdiger und
  - b) S. LeichPred. von Boener Freheri theatr. p. 576 fq Witte diat. T. II, 1654. Liebhard de Sup. Bar. p. 27. Fibiger de Mohard de ruditor. - Grofs Inb. Pr. Lex. Th.

. no und gelehrter Sohn des vorigen, war ame 10 Januar 1605 zu Culmbach c), von Rofina, des Saperintendentens, M. Nicolaus Gramann, dafelbst Tochter geboren. Von PrivatLehren mit den ersten Grundsactzen der Religion und Spra-, , tagchen! vertraut gemacht und in seinem KnabenAlteit in der lateinischen Schule zu Baireut von Stumpf, Maurer und Eccard unterwiesen, kain er zu Michaelis 1618 d) nach Heilsbronn, wo er fieh unter Mehlführer und Gramann zur Universitaet Wittenberg vorbereitete. Diefe bezog er dann am 13 November 1625 und ftu-Il dire hier Theologie, brachte es besonders in . Sprachen und sine der Philosophie fehr weit, disputirte daher auch oesters und unterwiess andere, bis er mit der hocchsten Würde in der WeltWeisheit beehrt, HausLehrer des churfürstlichen AmtManns, Michael Schneider, zu Wittenberg wurde. Da er hier sehr gut für seinen Unterhalt und für die Erweiterung seiner Kenntnisse mit den Professoren die ihm auch unter dem 24 Iunins 1632 ein oeffentliches fehr empfehlendes Zeugniss ertheilten e); geforgt fah, lehnte er den am 2 Mai 1633 ihm gemachten Antrag als Lehrer der beiden Culmbachifchen Prinzen, Erdmann August und Ge-

e) nicht Untersteinach, wie Grofs, Lang, und das Zeit und Hand B. angeben.

I, S. 19. 112) — Lang orat. de Sup. p. 23 fg. — Zeit und HandB. 1775, Neue Ausl. S. 3. 14) S. 7. 2) S. 11. 17) u. S. 17. 16) — Meine Gefchichte der Univers. Erlangen (Th. I, S. 186.\*)) — Layriz de Pegnesia p. 144.

d) irrig 1625 bei Lang.

e) Ist vom Decan Nicolaus Zapf ausgesertigt und in Patentsorm gedrukt.

org Albrecht bescheiden ab, und schlug den Ruf zur Superintendur nach Bitterfeld an der Mulda aus, nahm aber in dem Iahres) noch das Restorat zu Baireut an, versügte sich am 15 Februar 1634 dahin und lies sich am 21 dieses Monats seinen Zoeglingen vorstellen, gelangte 1637 zum untersten Diaconat daselbst, wozu er am Thomas Tage ordiniret wurde, am 27 April 16498) aber zum ArchiDiaconat nebst der Spital und Hospredigers, auch sürstlichen Beicht Vaters Stelle, unterwieß dabei den iungen Mark Grafen Christian Ernst, und rukte endlich 1652 in die Superintendur ein, die er bis an seinen Tod 1654 am 8 November bekleidete.

#### Schriften:

2) Oratio in memoriam festiuitatis euangelico - iubilaeae — confessio augustana, rerum seculi elapsi seriem breuiter repraesentans, metricis lineamentis adumbrata. Viteb. 1630. 4. 2 pl.

2) Carmen in obitum Caspari Dobenecker, a confiliis intimis. 1640 — in den Funeralien

(Coburg 1643. 4. ) Epic. X.

3) LeichPredigt auf die MarkGraefin Sophia — geistliche Waitzenbetrachtung, über Matth. XIII, 24-30. 1647. Hof 1648. fol. 4 1/4 B.

4) LeichPredigt auf Martin von Benckendorff, geheimen Rath — curriculum vitae Dauidicum, über Pf. LXXI, 17. 18, 1647, Ehend. 1648. 4.

- 5) TrauerPredigt auf die MarkGraesin Maria—
  geistliches Fürsten-Kleinod vnd SeelenSchatz, so in
  sich begreisset drey nothwendige Stück, die ein
  jeder Christ, im Leben vnd im Sterben, andaechtig zu gebrauchen hat, über Ps. LXXIII, 25.
  26.— in den Funeralien (Ebend. 1649. fol.)
  S. 24—48.
- f) nicht 1632 wie bei Lang steht.
- E) falfch 1647 im Zeit und HandB. S. 7.

6) Hochzeit Predigt auf Lt. Adam Volckmann gradus comparationis facrae coningales, über Si-

rach VII. Ebend. 1649. 4. 21/2 B.

7) LeichPredigt auf Liborius von Bredam, fürstlichen Rath — votum grauissimum et satum suauissimum, über l. Regg. XIX, 4. und Apoc, XIV, 13. Ebend. 1649, 4. 5 3f4 B.

e) LeichPredigt auf Regina Geger — geëndete HerzensFrewde vnd abgefallene HauptesCrone, über Threnor. V, 15. 16. Ebend. 1649. 4. 3 1/2 B.

9) Trauer Predigt auf Mark Graf Erdmann August — Spiegel menschlichen Lebens, darinnen sich auch hohe vnd Fürstliche Personen zu beschawen haben, über Ioh. X, 11. 1651. — in den Funeralien (Ebend, 1652. sol.) 4 152 B.

10) Predigt am Iubel Fest des Mark Grafen Christian — über Ps. LI. 1653 — in der Brandenburgischen Regimentsfrende. (Evend. 1654. 4.) 4 152 B.

- 11) LeichPredigt auf MarkGraf Christian Philipp
   Lieb-Gedult-und Hoffnungsvolle Eltern Herzen, über II. Tim. III, 1. 3. 5. Ebend. 1054. 4.
  6 164 B.
- 12) TroffSchriftlein an die Eltern und Groseltern bei dem Tode der Ger alfchen Kinder. (Ebend.) 1654. 4. 3 B.
- LeichPredigt auf Iobaun Kuopf, CammerRath feelig sterbender Christen Lehr Wort, Glaubens Wort, Beicht Wort, über I. Tim. I, 15. 1652. Bair. (1660) 4. 4 B.

BAKKER Siehe HACKER.

MALA h), Georg, D. der WW. und Prediger zu St.

h) S. Unschuld. Nachr. 1723, S. 526 fgg — Pipping areana bibl. Thom. p. 66 u. i21 fq. — Fifchlini mem. theol. P. I, p. 22. feq — Vine. Shmuek in der Vorrede zur HandPostill. — Schneider Chronic: Lips. S. 219 — Brunn libell. synopt. p. 43. — Strubberg index theol. p. 56. — Compend. Gel. Lex. S. 2643. — Gross Ind. Pr. Lex. Th. III, S. 114. — Grosses Iniv. Lex. Th. XII, S. 226. — Ioccher's Gel. Lex. Th. II, S. 1326, fg.

St. Thomae in Leipzig, ein mit Sprachen und Wissenschaften vertrauter Manni), war zu Baireut k) 1495 geboren und vor dem Schmalkaldischen Krieg evangelischer Prediger zu Waiblingen im Herzogthum Würtemberg. Da er aber hier mit andern das Interim nicht annehmen wolte, und daher das Land meiden muste, kam er nach Meissen, wo er 1549 Prediger in Zwickau wurde und als solcher 1551 die Szechsische Glaubens Confession unterschrieb. 1) Von da gelangte er 1553 als Prediger an die Michaelis Kirche nach Zeitz und von da endlich 1554 zu St. Thomae nach Leipzig, m) wo er am 13 Ianuar 1565 starb.

#### Schriften:

1) Bedenken von Haltung eines Concilii 1541.

2) Vorschlag, wie in Religionssachen die Einigkeit bergestellt und die Streitigkeiten aufzuheben seien 1544.

— Abgedruckt in M. Ludouici Melchionis Fischlini supplementis ad memorias theologorum Wirtenbergensium (Vlm. 1710.

8.) p. 243 - 274.

HALBMAIER, Iacob Michael, D. der AG., Anspachischer Rath und Physicus zu Langenzenn,

i) Vgl. Crusii annal. Sueu. T. III. and Melzer's Schneeberg. Chronick S. 1446.

k) Bei Fischlin am a. O. Barutbensis. Und dies waere vielleicht Baruth (?) in der Ober-Laustz (??)

1) S. Melanchthonis operum T. I, p. 144.

m) Nach Pipping am a. O. S. 121. war er Pfarrer zu Sonnenwald iodann 1541 Diaconus in Leipzig und 1549 Frediger zu St. Thomae daseihst, Fischlin vermuthet daher, er moechte Diaconus in Leipzig gewesen sein, ebe er 1541 ins Würtembergische kam, 1543 aber nach Zwickau und Zeitz, und 1549 nach Leipzig gekommen sein. Dass er 1544 in Wäiblingen war, ist entschieden.

aus Erlangen, wo er unter Schmiedel, Delius und Isensiamn Arzneikunde studirte und sich darin durch eine unter des sezten Vorsitz am 10 April 1765 gehaltene Disputation die DoctorWürde erwarb. Hierauf gelangte er mit dem Character eines Anspachischen Raths zum Physicat Langenzenn und stand hier bis 1771.

Von ihm ift gedruckt:

D. inauguralis médica — de cauto specificorum vsu et commendatione — praeside D. sacobo Friderico Isenstamm. Erl. 1765. 4. 5 pl.

HAMM'), Christoph Iustin Ferdinand, Referendair der Raireuter Regierung, lebt zu Culmbach und ist zu Baireut, 176. geboren. der einzige Sohn des CammerRechnungsRaths, Iohann Lorenz Hamin, zu Baireut, legte er bei PrivatLehrern einen guten Grund, auf den er vom 30 Junius 1780 an unter Purrucker, Lang, Georg, Kapp; Krafft und Schumann regelmacisig fortbante, bis er nach einer am 2 April 1787 gehaltenen AbschiedsRede ( de effettibus sympathiae et fui ipfius amore) nach Erlangen gjeng, wo er fich in den HoerSaelen eines Rudolph's, Geiger's, Glück's, Klüber's und Tafinger's gründliche Kenntnisse einsammelte. Diese zeigte er auch in Baireut anfangs als Regierungs-Advocat, seit 1795 bei der Organisation aber als RegierungsReferendair worauf er wegen eines widrigen Zufalls am 6 Ianuar 1707 auf. die Plassenburg kam, von da er 1801 nach Culmbach zog o).

Von ihm ift gedrukt: 45

Commentatio de statutorum collisione et praeserentia in caussis successionum ab intestato. Erl. 1792. 8.

n) Vgl. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Nachtr. V, Abth. I,S 539.

o) Hieraus wird zugleich D. K oppe in Rostock die Antwortseiner Anfrage in der Ersurter Gel. Zeit. 1798,

N. 17, S. 133. , ob Hamm tod fey" nehmen.

HAMMER, Iustin Danid Friedrich, D. der AG. Studt und Land Physicus, auch erfter Hofpital Vorfteher zu Neuftadt an der Aisch, war aus Ipsheim und der 2 Sohn des AmtManns, Gottfried Hammer, zu Lenkersheim, der ihn auf der Schule zu Windsheim, vom 5 Februar 1721 an aber im Gymnasium zu Baireut von Haden, Dieterich, Seyfart und Poetzinger bilden Hefs. Von hier gieng dann Hammer nach Erfurt, wo er Arzneikunde ftudirte und, nachdem er unter Fischer feine InauguralSchrift am 27 Februar 1725 vertheidigt hatte. Doctor wurde. In der Folge empfieng er zu Neuftadt an der Aifch das Stadt und LandPhylicat, kam zugleich in den Rath, ward GottesHausVorsteher, zulezt aber erster Spital-Vorsteher und starb 1765.

# Gedrukt find von ihm:

D. inauguralis medica — διασκεψις veneni canis rabidi pathologico - therapeutica — praefide D. Loanne Andrea Fischer. Erf. 2725. 4. 4 1/2 pl.

2) In den Erlangischen gelehrten Anzeigen

auf das labr 1746 in 4.

a) II Depositio von Markt Embskirchen die Hornviehseuche betreffend 1744.—N. XVIII, S. 142 sq. b) III Depositio wegen der Seuche zu Ebersbach

1744.- N. XXI, S. 161 fq.

e) IV Depositio wegen der Seuche zu March Burgbernheim 1745. — N. XXI, S. 163.

Crais Physicus zu Fürth, des vorigen Sohn, ist aus Neustadt an der Aisch und besuchte seit 1746 die Schule daselbst unter Oertel, Raab, Hagen, Wiesner, Schnitzer und Goebel, nachmals aber die Universitaet Erlangen, wo er sich durch die Vortraege Schmiedel's,

Delius und Isensamm's zum Arzt bildete und durch eine Abhandlung, die er am 12 December 1765 unter Isenstamm vertheidigte, Doctor wurde. Hierauf practicirte er in Neustadt an der Aisch, bis er 1771 StadtPhysicus iu Maynbernheim wurde, von da er 1785 als OberAmtsPhysicus nach Fürth kam, wo er 1798 CraisPhysicus wurde.

Von ihm ist vorhanden:

D. inauguralis medica — de musculorum varietate — praefide D. Iacobo Friderico Iscnflamm. Erl. 1765. 4. 51/2 pl.

HAN Siehe HAHN und HAIN.

HARLESS P), Christian, ConRector am Lyceum zu Culmbach, ein treflicher SchulMann, war des Tuchmachers und StadtKirchners, Iohann Georg Harless, zu Culmbach zelterer Sohn und hier von Anna Kunigunda, des Burgers und Zengmachers, Jonas Schniegel daselbst Tochter am 200 December 1718 geboren. Ordentlich und christlich erzogen kam er, als er etwas erwachsen war, in die teutsche Schule, in der er unter Balthasar Schmidt im Rechnen und Schreiben ziemlich zunahm, 1730 aber, weil er Lust zum Studiren bewiess, ob diess gleich seine Eltern anfangs nicht gern sahen, in das Lyceum seiner VaterStadt. Und in diesem legte er bei Thubel, Müller und Wirth, da ihn überdiess sein Temperament und seine ihm bleibende schwaechliche Natur von vielen Ausschweifungen der Iugend abhielt, den Grund zu

p) S. Heerwagen vom Culmbach, Schullef. S. 114.

<sup>9)</sup> nicht 28, wie Harleis in den opufe. varii argum. p. 499 angiebt.

dem schoenen Gebaeude, das er in Leipzig so glücklich fortführte. Er kam hieher , nachdem er zuvor seine AbschiedsRede Cüber das Sprüchwort : Iuristen, boese Christen) gehalten hatte, im Mai 1740 und empfieng von Kapp das akademische BürgerRecht, worauf er die Vorlesungen Müller's über Philologie besuchte, bei Klaufing und Teller Theologie und Hermeneutik hoerte, bei Bose das Hebraeische trieb und einem Examinatorium bei Degling beiwohnte. Da er dabei fehr großen Effer zeigte, schenkte ihm Teller, seine ungetheilte Liebe, nahm sich seiner als Vater an und liess ihn unter andern Wohlthaten ein ganzes Jahr alle Sonntage mit fich speilen. Neben diesem erzeigte ihm auch Bose, der ihn 2 Iahre lang als Famulus annahm, vieles Gute und fezte ihn dadurch in den Stand fich seiner kaerglichen Umftaende ungeachtet, von feinen Stipendien und Standen etwas zu ersparen und 5 Jahre auszuhalten. 1 Nach Verlauf "derfelben aber zwang ihn theils Kraenklichkeit; theils der Wunsch seines Goenners; des Superintendentens Silchmüller in Culmbach seine Kinder zu unterrichten; am 16 Mai 1745 nach ! Culmbach zu kommen, wo er kurz darauf seine Haus Lehrers Stelle antrat und weil er auf Empfehlung Silchmüller's am 23 December 1750 zum Tertiat in Culmbach verpflichtet worden war, beide Stellen ihm aber in die Laenge zu fauer wurden, bis am 3 Iulius 1751 bekleidete. Er lebte nun blos seinem Ainte, unterrichtete besser und gründlicher als es damals zu geschehen pflegte, bemühete sich vorzüglich die alten Schriftsteller gehoerig zu erklacren und in den Geist der Sprachen, die er

gründlich verstanden, einzudringen, lies sich dann am 16 Mai 1753 zum ConRectorat verpflichten, entkraestete aber dabei durch Fleis und Eiser seine ohnehin schwache Natur noch mehr und starb daher sehon zu frühe für die Schule und die Welt am 19 Mai 1755.

# Gedruckt ift von ihm:

Pr. ad introductionem trium doctorum — de Phaedri fabulis, num ab iis primordia latinae linguae fint capienda? Culmb. 1754. 4. 2 pl. — Abgedruckt in Gottlieb Christophori Harles opusculis varu argumenti r) (Hal. 1773. 8 mai.) p. 499-518.

HARLLESS 9), Gottlieb Christoph, D. der WW., Bran-

- x) Nicht in den Recensionen kleiner Schriften, wie Heerwagen am a. O. S. 137. fagt. Vgl. auch Erlang. Gel. Ann. 1792, N. LIX, S. 507.
- s) Vgl. Meyer's biogr. Nachr. S. 102 fgg. Gel. Teutschl. Ausg. I, S. 144. Nachtr. I, S. 644. Nachtr. II, S. 747 fg. Ausg. II, S. 266 fg. Nachtr. S. 98. Ausg. III, S. 406 fg. Nachtr. S. 186 u. 600. Ausg. IV, Bd. II, S. 36 fgg. Nachtr. I, S. 246. Nachtr. II, S. 121 fg. Nachtr. III, S. 139. Nachtr. IV, S. 234 fg. Nachtr. V, Abth. 1, S. 542 fg. Ausg. V, Bd. III, S. 79 fgg. - Noua acta hist. eccl. T. VIII, S. 1075. fg. - Akad. Addressk. 1767 u. 1768, S. 37. 1773 u. 1774, S. 39 fg. - Schol. Addresk. 1768 u. 1769, S. 49 fg. 1772 u. 1773, S. 70. - (Krafft's) Zuftand von Erlangen S. 20: - Briegleb orat. 1779 hab. et 1781 excusa p. 16. 30.) - Ekk'ard's Handbuch Th. II, S. 97. - Bougine Handbuch Th. IV, S. 260. — Charakteristik der ErziehungsSchriftfteller Deutschlands S. 151 fg. - Papft's Zustand von Erlangen S. 35 fg. - Akad. Taschenb. auf 1791, S. 185 fgi- (Briefe über Erlangen Th. I,

Brandenburgischer Hof Rath, und ordentlicher Professor der Beredsamkeit und Dichtkunftauf der Universitaet zu Erlangen, wie auch Director des philologischen Seminariums, UniverftaetsOberBibliothekar und Scholarch des Gymnafiums daselbst, der teutschen Gesellschaft zu Altdorf und Bremen, der lateinischen zu Iena und Carlsruhe, der Chur Mainzer Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt und des pegnesischen BlumenOrdens ordentliches und Ehren Mit Glied, einer unserer berühmtesten Humanisten, ist des vorigen leiblicher Bruder und am 21 Iunius 1738 zu Culmbach geboren und wie sein Bruder von seinen frommen Eltern chriftlich erzogen worden. Er lernte, von großer Neigung zu den Büchern getrieben, noch nicht 3 lahre alt, von dem nachmaligen Pfarrer Wirth in Seubelsdorf das Lefen und kam nach dessen Weggang auf die Universitaet, in die 4 Classe des Lyceums zu Culmbach, in welchem er unter Weiss die ersten AnfangsGründe der Religion und lateinischen Sprache schnell auffaste, aber auch bald an das Alltaegliche des Unserrichts

S. 41 fgg. Th. II, S. 27. — Pfefferkorn's Cathederbeleuchtung. Beleucht. I. Harlefs) — Bock's Samml. von Bildnissen Hest, XIV. — Oberteutsch. Allg. Litt. Zeit. 1795, N. XX, S. 313. sgg. — Meine AntrittsRede zu Culmb. S. 37 — Allgem. Iabrb. der Univ. Bd. I. Hest IV, S. 329 fg. — Mursinna's Annalen (1798) S. 82 — Neuer Kirchen und Ketzer Alm. 1798, S. 168.— Sein Bildniss ist von Haid in sol, von Hessel in 4 und von Bock in der anges. Samml. gestochen, Auch besindet es sich vor dem XI. Bd. der neuen Allg. Deutschen Bibl. (1794). Vgl. auch Schad's Pinaeothek p. 235.

gewohnt, fich 1748 fehr über die Rukkehr feines Bruders aus Leipzig freute. Denn diefer liefs ihn 6 lahre lang an allem dem Unterriche Theil nehmen, den er den Silehmüller' fchen Kindern ertheilte, gab ihm aufserdem, da er seine brennende Liebe zu den Wissenschaften merkte, noch besondere Stunden, brachte ihm durch seine geschickte Anleitung für sein Alter seltene Kenntnisse in der lateinischen und die AnfangsGründe in der griechischen Sprache, die er im 10 Jahre mit ihm anfieng, bei und legte mit einem Wort bei ihm den festen und sichern Grund zu dem Gebaeude der großen Gelehrsamkeit, welches dieser durch unermudeten Fleis und Thaetigkeit und immer regen Selbst Trieb nach Erkenntnifs glücklich fortgeführt hat. Nur dauerte dieser Unterricht nicht so lange, als er ihn noethig gehabt haette. Denn ob er gleich für die 2 Classe faehig war, so nahm ihn 1751 sein Bruder doch noch ein halbes Tahr zu sich in die 3, nach Verlauf desselben aber rückte er hinauf und gerieth nicht in die besten Haende eines Faerber und Arzberger, die die Neigung ihres Zoeglings zu den Wissenschaften unterdrückt haben würden, wenn nicht von der Natur felbst Streben nach hoeherer Cultur und eine edle ForschBegierde eingepflanzt gewesen waere, die von seinem Bruder, den er noch immer zum RathGeber hatte, richtig geleitet warde. Denn feine Selbst Thaetigkeit führte ihn schon frühe zur Lecture hin. ihm die Clammund'schen (Rüdiger'schen) Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten die mit ihm groesstentheils gleiches Schickfal, gerin-

ringe Abkunft und kein Vermoegen hatten, zuerst in die Haende kamen, zogen ihn diese so an fich, dass er schon damals den Gedanken fasse, einst classische Schriftsteller Roemer und Griechen ans Licht zu stellen, und diese waren es, denen er seine Neigung zur alten Literatur verdankt, die nebst seinem LieblingStudium der LiterarGeschichte, stets feine vorzüglichste Beschaeftigung blieb. Die Liebe zur lezten verdankt er gleichfalls seinem Bruder, der ihn unvermerkt auf diese Weise zu einem Verehrer derselben machte, dass er ilim, weil er merkte, dass sein Bruder zwar, auf die politischen Zeitungen begierig sei, aber die gelehrten nicht lesen wolte, ein Buch weisses Papier einbinden und in dasselbe aus den gelehrten Zeitungen alle Artikel unter gewisse Faecher bringen und excerpiren liefs. Anfangs fah er fleisfig nach, erklaerte ihm, wie er einige Liebe zu diesem Studium angefacht zu haben glaubte, manchinal etwas und befreite ihn endlich, als die Neigung dazu entschieden war, ganz. Welche Freude daher Harless gehabt haben muffe, diesen treslichen Bruder, von 1754 an auch als ConRector nürzen zu koennen; und was er auf der andern Seite dann empfunden habe, da er ihn 1755 verlor, laeist fich von felbst denken, wenn man erwaegt, dass er sein und seiner Mutter - den Vater hatte er schon im 13 Jahre verloren -Versorger war und somit alle Hosnung zum Studiren hinfank. Denn seine Mutter, die nie mit seinem Vorsatz zufrieden war und es iezt bei ihrem geringen Vermoegen um so weniger sein konnte, schlug ihm nun alle HandWerke

und Künste vor. Er aber, der sich an die Gelehrten in Rüdiger erinnerte, blieb unerschütterlich bei seinem Entsehlus, ein Humaniste zu werden, und deswegen die Rechte Nach langem Kampf willigte endzu studiren. lich die Mutter unter der Bedingung ein, wenn er sich der Theologie widmen wolke. Gezwungen versprach er es, liess aber dabei seinen HauptPlan, die humanistischen Wissenschaften zu studiren um so weniger aus den Augen, weil ihm, wenn er fich auf SchulWiffenschaften legen wolte, der damalige ConfistorialPraesident und Ames Hauptinann von Dobeneck wiederholt ihn bald zu verforgen verficherte, und er aufserdem den Beifall mehrerer geschaezter Maenner, des HofRaths Rothkeppel, Seniors Meyer, deffen Bibliothek er benutzen konnte, Diaconus Billing, und vorzüglich Silchmüller's, dessen Gunst er sich schon laengst durch gefaelliges Betragen Fleis und treuen Unterricht. den er seinen Kindern und andern inngern Freunden vom 13 Iahre an gab, erworben hatte, und der ihm seinen Beistand versprach und sich auch wirklich seiner als Vater annahm. Nur beklagte Harless, dass, da diese Versprechen ihm von sterblichen Menschen gemacht waren, er dem nicht nacher kommen konnte. was ihn auch ohne diese zum Ziel führen musste. Zwar hatte er dem NachFolger seines Bruders, Heerwagen, in Absicht auf die Erweiterung seiner Kenntnisse manches an danken; theils aber hatte er bei diesem an wenig Stunden, und andern Theils war damals der Geift, das Studium der alten Literatur gehocrig zu treiben, in Schulen noch nicht bekannt. sin 17 ... And Har-

Harless suchte daher in den HülfsBüchern Rath, statt dass er die Quellen, die Alten felbit, haette studiren sollen und verschwendete damit, wie er zu spaet sahe, viel Zeit und musste im Griechischen, die ersten Grundsaetze abgerechnet; beinahe ganz fein eigner Lehrer fein; denn auch auf Universitaeten, Goettingen ausgenommen, fehlte es ihm an Unterricht in Erklaerung und richtigem Verstaendniss der alten Schriftsteller. Er eilte daher aus der Schule und erhielt, weil fein Rector es nicht zugeben wolte, von feinem Goenner Silchmüller. als Inspector der Schule, die Erlaubnifs, worauf er am 1 Maerz 1757 mit einer LobRede auf die 3 Kaifer Constantin, Carl und Ottoin Hinficht auf ihre Verdienfte um die Religion, Abschied nahm und nach Erlungen gieng !). Hier zwang ihn feine Armuth fogleich auf einige Zeit eine Haus Lehrer Stelle anzunehmen, die ihm durch D. Pfeiffer's Vorforge zu Theil wurde und Liebe zu den Wiffenfchaften trieb ihn vor allen zu Succou, der ihm Philosophie vortrug. Theologie, zu der ihn nie seine Neigung trieb und die vauch iet nicht genug Reit für ihn hatte, heerte er bei Pfeiffer, hebraeisch hingegen, ob er gleich durch feines Rectors Methode wider fie eingenommen fein minste, bei Zenkele und von Windheim. Ungleich mehr Fleis widmete er aber den Vorlesungen Reinhard's über roc nifche Alterthumer, Kirchen - Gelehrten - und UniversalGeschichte, und neben diesem; der ihm überdiess auch seine aufehnliche BücherSamm-

ey falsch bei Meyer, Moler und in der Oberd. Litt. Zeit. noch nicht gar 18 labr alt.

lung nach Belieben gebrauchen liefs, verehrte er vorzüglich Chladen, von dem er zum Theil die Kunst lernte, sich im Lateinischen gut auszudrücken. Denn er durfte demfelben oefters Tateinische Auffaetze zur Durchsicht bringen und erfuhr bei ihm zuerst, wie man über diese Sprache philosophiren koenne. So brachte er 2 lahre in Erlangen zu, waehrend der ihn 1758 die tentsche Gesellschaft zu Altdorf zum EhrenMitGlied aufnahm, und gieng dann 1750 mach Halle, wohin er außer feinen Kenntniffen und Fachigkeiten nebst einem Empfehlungs-Schreiben von Silchmüller an Franke nichts mitbrachte. Dieses aber war wegen der Gleichheit der Gefinnungen beider Maenner fo Wirkfam, das er gleich im Anfang einige Vortheile erhielt und wider die Gewohnheit nach einem halben lahr fögleich in die lateinischen Classen als Lehrer gezogen wurde. Dalihm dann Freiling shaufen, nicht lange in den untern liefs, fondern him bald hochere gab, fo lernte er dadurch eine bessere LehrMethode, nebit der großen Kunft fich Anfehen unter vieden jungen Leuten zu verschaffen und machte eine ihm vortheilhafte Freundschaft mit einem gewissen Schutz, damals Lehrer am Paedagogeum: Aufferdem gewachrten ihm die Voltraege Weber's und Meyer's in der Philosophie und Semler's, der ihm Polemik vortrug ausnehmenden Nutzen. Unter allen Hallischen Lehrem aber rilimt er am meisten die Freundschaft eines Noeffelt, der ihn am 7 December 1759 zum Respondenten auserfah; ihm bei diefer Gelegenlielt fehr erhob, fich mit ihm alle Sonnabend von 2 bis 7 unterredete und hm

das Neue Testament erklaerte, woraus Harless einsah, dass er es seiner mehrmaligen Lecture ungeachtet noch nicht verstand. Eben daher studirte er es aber auch nun fleissiger und sezte damit die Lecture der ProfanSchriftsteller in Verbindung, deren reinere und gebildete Sprache ihm besser gesiel, und ihn antrieb, die groefsten Kenner derfelben, wo es nur moeglich sei, persoenlich kennen zu lernen. Aus dem Grunde besuchte er mehrmals das nahe Leinzig, wohin ihn außer andern Gelehrten vorzüglich Reiske zog, mit dem er einen Briefwechsel begann, der ihm sehr vortheilhaft wurde. Bei dem offmaligen Besuch der UniversitaetsBibliothek in Halle hatte er nemlich einst Gelegenheit mit Michaelis von seiner Correspondenz mit Reiske zu sprechen, weswegen ihn diefer ersuchte, seinen Leipziger Freund um die Erklaerung eines arabischen Wortes, die er lange vergebens gesucht hatte, zu bitten. Harless thats und schaffte diesem Gelehrten eine so befriedigende Antwort, dass dieser ihm alle Dienste zu leisten versprach, und auch Wort hielt, da Harless, der noch nach Goettingen wolte, ohne fich lange zu besinnen, ihn bei seinem Sohne dem Ritter Michaelis in Goettingen zu empfehlen und von diesem eine Stelle im philologischen Seminarium und den FreiTisch, ohne den er nicht dahin gehen koenne, auszuwirken bat. Den Tisch erhielt Harless auch gleich, da aber keine Stelle im Seminarium offen war, bewog ihn dieses einer angelponnenen Auszehrung wegen, die ihn von Halle trieb, einstweilen nach Iena zu gehen. Zwar suchten ihn seine Freunde in Leip-219

zig dahin zu ziehen, der für ihn wichtige Umitand aber, dass er in Iena eine ganze FreiStelle im Convictorium erhalten konnte. und die lateinische Gesellscheft, von der er fich aufferordentliche Vortheile zur Erweiterung seiner Kenntnisse in der lateinischen Sprache versprach, trieben ihn nach Iena, wo er zu Oftern 1760 eintrat, und fich fogleich in die lateinische Gesellschaft aufnehmen liefs. fich femen Unterhalt zu erleichternt ertheilte er verschiedenen Studirenden, besonders aber feinem Freunde Schafeitel - nachmals Prediger im Pappenheimischen - von dem er fehr grosmuthig unterstüzt wurde. Unterricht im Hebraeischen und Lateinischen und erhielt durch Zickler, den er sehr genau kannte, auch die 2 iungsten Soehne des HofRaths Schmidt zur Unterweifung, wodurch er im Stande war, auch hier die Wissenschaften zu hoeren, die er brauchte. Und diese waren vorzüglich Mathematik und NaturLehre, die er bei Succov hoerte, Heraldik, Diplomatik und Numifinatik, die er von Müller erlernte, ReichsHistorie, die ihm Buder vortrug und die orientalischen Sprachen nebst der Dogmatik über die Hirt las, die er aber hier eben so wenig als in Erlangen und Halle beendigte. Er konnte ihr, so sehr er sich auch bemühte keinen Geschmack abgewinnen und hieng dagegen mit ganzer Seele an der alten Literatur, die er aber bisher immer nur als GedaechtnissWissenschaft und auf einer falschen Seite getrieben hatte. Iezt erst beginnt daher die eigentliche Epoche feiner veredelten Bildung, zu der sein Stuben-Gesellschafter Klotz, der geschmackvolle Ken-

JI.

ner und Interprete der Alten, das Werkzeug sein musste. Denn aus dem Umgange und den Unterredungen mit diesem Gelehrten sowol als aus seiner Methode die Alten zu studiren und sie sich eigen zu machen, wurde auch er auf einen andern Weg geleitet, betrachtete nun die Alten von einer ganz andern Seite und lernte daher von Klotz mehr, als aus manchen Vortraegen, die er bisher angehoeret hatte. Unter so rühnlichen literarischen Beschaeftigungen entstand daher auch zwischen beiden die innigste Freundschaft, die nie unterbrochen wurde, aber doch Harless nie vermochte, an den Streitigkeiten seines Freundes Antheil zu nehmen. Vielmehr rieth derfelbe als Freund oefters zum Nachgeben und brachte auch wirklich eine voellige Aussoehnung seiner 2 Freun. de, Klotz und Reiske, zu Stande, wobei iener als der angreifende Theil nachgab. Nach anderthalbiaehrigen Aufenthalt in Iena war er indessen, weil sein Stipendium, FreiTisch und weniges geerbte Vermoegen ihre Endschaft erreicht hatten, genoethigt, auf Trennung von diesem warmen Freunde zu denken, und würde unter diesen Umitaenden mit eben so viel Freuden ein ihm von Koecher angetragenes ConRectorat, - wie er in der Folge erfuhr zu Saalfeld - angenommen haben, als er nachher Gott dankte, dass ihn der ehrliche Koecher für zu jung dazu hielt! Es blieb ihm nun nichts übrig, als um eine HofMeisterStelle zu werben und deswegen schrieb er an den Rector Longolius nach Hof, den er auf seiner Durch-Reite nach Halle persoenlich kennen gelernt hatte, und mit dem er Briefe wechselte. Diefer

fer empfahl ihn sogleich dem HofRath Gross in Erlangen, Harlefs nahem Anverwandten, von dem aber noch keine Antwort eingelaufen war, als ihm ganz unvermuthet von Michaelis in Goettingen eine SeminaristenStelle angetragen wurde, auf die er laengst Verzicht gethan hatte, die er aber nun desto begieriger annahm. Als ihm : dann . Longolius fchrieb, das ihn Grofs in fein Haus und an feinen Tisch aufnehmen und ihm andere Vortheile zufließen lassen wolle, wenn er sich entschloes-· l'e die politische Zeitung zu schreiben, antwortete er beiden auf eine fehr befriedigende Art, erhielt am 31 December 1761 1) von indder philosophischen Fakultaet in Erlangen ihre Michoechste Würde, von der er aber keinen Gebrauch machte, und schickte sich 1762 zur Ab-Reise nach Goettingen an, ob ihm gleich alle seine Freunde, die seine Umstaende kannten, weil der KriegsSchauPlatz in ienen Gegenden war, abriethen. Alle Vorstellungen dagegen waren aber fruchtlos; denn seine brennende Begierde nach Wissenschaften zog ihn dahin und ob er sehon mit sehr wenigem Gelde hieher gekommen war, so verliesen doch die Mufen ihren Verehrer nicht, ia es war ihm eine toedliche Krankheit abgerechnet, nirgends beffer gegangen als in Goettingen. Er hatte sich gleich nach seiner Ankunft bei dem Ritter Michaelis gemelder und noch an diesem Mittage seine FreiStelle erhalten. Vier Wochen nachher trug ihm der Professor Weber eine HausLehrerStelle bei seinem Sohn - nach-

im Scholaft. 1768 fieht.

mals Professor in Kiel - auf, wo er für nichts zu forgen hatte, und Grofs in Erlangen unterstüzte ihn zu verschiedenenmalen mit Geld und munterte ihn auf, historische Vorlefungen zu besuchen, welches er auch bei Achen-Zugleich wohnte er den syriwall befolgte. schen Vortesungen Michaelis ein ganzes Iahr, ein halbes Iahr aber den hebraeischen bei, die fich nur über einen Theil der Bibel erstrekten. abstrahirte daraus eine vernünftige Methode, die ProfanSchriftsteller auf gleiche Weise zu behandeln, und zog nicht geringern Nutzen, aus dem philologischen Seminarium, in welchem er sich über ein Iahr befand. Uiberdiess war ihm der Umgang mit Kaefiner, bei dem er laenger als ein Iahr ein fogenanntes DisputirCollegium besuchte, der ihm freien Zutritt gestattete und sieh auf mannichfaltige Art freundschaftlich und grosmüthig gegen ihn bewiess, sehr vortheilhaft, so wie er auch der Bekanntschaft eines Murray, durch den er die besten teutschen Iournale zum Lesen erhielt und der Freundschaft des Professors Diez. bei dem er Englisch lernte, viel zu danken hatte. Kurz Goettingen gewachrte ihm in ieder Rükficht große Vortheile, worunter der nicht der lezte ift, dass, da er auf Verlangen Michaelis, der damals alles am Hannoever'schen Hofe vermochte, seinen Freund Klotz dahin als Professor gebracht hatte, dieser sich kurz nach feiner Ankunft aufs neue fehr grosmüthig gegen ihn bewiess und ihm in seiner gesiehrlichen Krankheit als ein Bruder beistand und ihn wohlthaetig unterstüzte. Waehrend dieses Hierseins hatte et zwar auch 2 mal in der dorti-

gen

gen Gegend um Befoerderung nachgefucht. Da ihm aber Silchmüller ins VaterLand zurückzukommen rieth, beschloss er im Sommer 1763 zu Gross nach Erlangen zu gehen. Ohnerachtet ihm daher kurz vor seiner Abreise 2 Rectorate im Hannoever'schen angetragen wurden; nahm er doch auch diese nicht an, fondern gab der VaterLandsLiebe und einer gnacdigen Zuschrift, des maechtigen Ministers Graf Ellrod zu Baireut, der ihm die besten Ausfichten machte, über alle Uiberredungen feiner Freunde und selbst Klotzens dringende Vorstellungen die OberHand, und - kam zu Jacobi 1763 in Erlangen an. Hier verschafte er fich am 12 November durch eine Disputation als Praeses die Freiheit zu lesen und übte nun dieses Recht nicht ohne Beifall aus. Zugleich arbeitete er in seinen NebenStunden an Gross'ens politischer Zeitung und genoss dafür von diesem freie Wohnung und andere Unterstützung. Auch errichtete er zum grofsen Vergnügen der Studirenden eine PrivatGefellschaft, deren Zweck die Cultivirung der lateinischen Sprache war, disputirte sich am 7 Inlius 1764 in die philosophische Fakultaet ein; betrat am 30 October nochmals als Praefes den Catheder und erhielt nebst einiger Befoldung den Auftrag, die Erlangische gelehrte Zeitung zu schreiben, worauf mit einemmal. fein Schikfal eine bessere Wendung Durch seine Schriften und gelehrten Freunde bekannt, wollte ihn ohne sein Wissen zu Anfang des Iahres 1765 der Magistrat zu Riga das Rectorat an der DomSchule daselbst übertragen; eine nachdrückliche Empfehlung aber .

aber, die Schlegel'n der nun als GeneralSuperintendent von Schwedisch Pommern und Rügen in Greifswalde fteht, - zu ftatten kam, vereitelte die Wünsche seiner Freunde. Kurz. daratif x) erhielt er indeffen eine aufferordentliche Professur in Erlangen, die er am 3 Mai 1765 mit einer Rede (de incunditate atque vtilitate, quas literae profanae fludio philologiae · facrae adferant ) antrat, aber nur kurze Zeit bekleidete, denn Di Frommann, in Coburg. mit dem er Briefe wechselte hat ihm noch in dem Monat den Antrag zur Professur der morgenlaendischen und griechischen Sprache in Coburg gemacht, weswegen er, weil er zu gehen willens war, in Baireut um seine Entlassung bat. Ohnerachtet er nun diese nach einigem Verzug durch Elfrod's Hülfe vom Ministerium erhalten hat, so kam doch noch an eben dem Tage etliche Stunden spaeter ein Schreiben vom geheimen Rath Schroeter, worin ihm diefer auf ausdrüklichen Befehl des MarkGrafen die naechste sich eroefnende ordentliche ProfesforsBefoldung versprechen muste, wenn er bleiben würde. Da er aber sogleich nach erhaltener Entlaffung vom Ministerium an Frommann geschrieben hatte, dass er nun gewifs kommen würde, fo gieng er im Iulius 1765 nach C burg ab und trat dort am 24 dieses Monacs, als ihn Frommann eingeführt hatte, mit einer Rede an, worauf feine Harmonie mit Frommann auf das Inflitut den wohlthaetigsten Einfluss hatte. Und ob fich schon seine Arbeiten haeusten, da er bald

x) falfeb 1764 in dem Akad. Addreski 1773 und im Scholast. 1768.

nach seiner Ankunft nach Cramer's Tod statt der orientalischen Sprachen die Professur der Beredsamkeit Y) erhielt und er 1766 auch auf sein Verlangen Aufleher über die Gymnasiums-Bibliothek und über das Convict 2) wurde, fo war ihm doch sein Aufenthalt in Coburg sehr angenehm, weil er vorzüglich die Gnade des Herzogs und des ErbPrinzen und die Freundschaft des geheimen Raths Thümmel, - dessen Zureden er es vorzüglich verdankt, dass er sich in keine gelehrten Streitigkeiten einließ und nicht Einmal auf bittere Recensionen antwortete - und des Raths Aulich genoss, von andern Hohen und Niedern geachtet und geliebt und auch außer seinem WohnOrte geschaezt war, wie ihn denn 1767 die lateinische Gesellschaft zu Carlsruhe und 1769 die teutsche zu Bremen zum MitGlied aufnahmen. die Liebe zu seinem VaterLande, die sich nie unterdrücken liefs, konnte ihn daher bewegen, wegzugehen, als ihn 1769 MarkGraf Alexander auf feine umgeschaffene hohe Schule nach Erlangen als Professor der Beredsankeit und DichtKunst mit dem Charakter eines HofRaths rief. Er schied nun am 9 April 1770 von Coburg und übernahm am 3 Mai seine Professur, ward als MitGlied der ChurMainzer Akademie nützlicher Wissenschaften in Erfurt und 1775 von dem Pegnesischen BlumenOrden aufgenommen und erhielt 1776a) das Univer-

y) falfcb 1766 bei Ekkard.

z) falsch 1765 nach dem Scholast. Addreskal.

a) unrichtig 1775 nebft der Direction des philol. Seminariums im Gel. Teutschl. Ausg. V.

fitaetsBibliothekariat in Erlangen. Da er es dann auch dahin brachte, dass Mark Graf Alexander 1777 ein philologisches Seminarium. die Schule fo vieler würdiger Maenner, wozu er schon durch ein kleines PrivatInstitut vorbereitet hatte, errichtet, ihm mit GehaltsVermehrung die Direction darüber anvertraut und man ihn überdiess in diesem lahre zum Scholarchen des Gymnasiums daselbit ernannt hat. beschloss er hier zu bleiben und wiess ieden ihm gemachten Antrag auf eine andere Universitaet sogleich ab. Der Koenig von Preussen vermehrte daher auch vom neuen 1706 feinen Gehalt, ween seiner großen und unleugbaren Verdier e um die Universitaet, auf der durch ihn die humanistischen Wissenschaften wieder warme und zalreiche Verehrer bekommen haben, und um die gelehrte Welt, die er sich durch seine zalreichen Schriften verbunden hat, in denen er für die Verbreitung einer gründlichen Gelehrsamkeit in und außer seinem VaterLande zu wirken sucht, daher sie anch seinen großen Namen nie untergehen laffen wer-Betrachtet man dann diesen Gelehrten von Seiten seines Herzens, so erscheint er hier gleich schaetzenswerth als ein Mann von biedern ungekünstelten Sinn, der weit entfernt ist, Iemand zu beleidigen oder an seinen Feinden Rache zu üben, dagegen aber durch seine entgegenkommende Dienstwilligkeit und durch seinen ausgebreiteten BriefWechsel selbst nach Frankreich, England, Spanien und Italien schon vielen und mit unter auch folchen, die es nicht an ihm verdient haben, große Dienfte geleiftet hat. Man kann daher in Wahrheit von ihm sagen, dass er sich als Weiser und als Christ betrage. Denn beides ist er im vorzüglichen Grade, sibrigens zwar kein Freund von laermenden Gesellschaften, aber desto vergnügter im Umgange mit einem Gelehrten, und in seiner großen ausgesuchten Bibliothek, der nur wenige im humanistischen Fach gleich kommen dürsten.

## Schriften:

1) D. de vera actate scriptorum, quae supersunt, Q. Septimii Florentis Tertulliani Sestio III. de libris iis, quarum vel actas, vel dostrina, vel vtraque latet — praeside M. Ioanne Augusto Noesselt. Hal. 1759. 4. 7 pl.

2) Epissola Ioanni Christophoro Silchmüller, Superintendenti Culmbaci, nuptias gratulatoria— de praeconum apud Graecos officiis. Ien. 1760.

4. 2 pl.

 Epistola Friderico Samueli Zickler Professoris Erlangensis munus gratulatoria — de praeconibus veteribus inuis. Ib. 1760. 4. 1 152 pl.

4) Gedanken von dem Zustande der Schulen und ihren Verbesserungen. Ebend. 1761. 8. — Sein Na-

me steht unter der Dedication.

5) Commentatio critica ad Ioannem Adamum Emmirich, Iena abiturum, nomine societatis ibidem latinae— de sapientia in verbis quam armis prius quaerenda ad illustrandum et vindicandum Terenții locum in Eunucho IIII. Sc. VII, v. 19, Ib. 1761. 4. 2 pl.

6) Commentatio critica ad Ioannem Ludouicum
Christophorum Pontoppidan— in Xenophontis Cyropaediam. Specimen I. 1b. 1761.

4. 1 pl.

7) Epillola Io anni Henrico Schoenheid summos in philosophia honores gratulatoria — de sato Homeri. Goetting. 1762. 4. 1 152 pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis p. 387 — 448.

2) Libellus de nominibus Graecorum. Ica. 1763. 8.

9) D. pro facultate legendi — de loue Homeri — respondente I oan ne Laurentio Degen, Culmbaco-Franco, Erl. 1763. 4. 3 pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis p. 387 — 448.

10) Epistola, qua Ioannes Vollrath Keyssler, Ioanni Laurentio Degen et Christophoro Henrico Wolff faustum abitum precatur— quando Horatius odam II. lib. 1. scripscrit? 1b. 1764. 4. 2 pl.

Theodorns Stettfeld, Andreae Meyer felicem abitum precatur — magni viri, magni errores. Ib. 1764. 4. 1 pl.

12) D. problematica, pro loco — de originatione vocabuli Nurenberg — respondente I od n'ne Vollratho Keyfsler, Thurnaviens. 18. 1764. 4. 1 152 pl. — Abgedrickt in seinen Opusculis p. 97-109.

13) Introductio in historiam linguae latinae. Brem.

14) D. de egos Cosice festo Graecorum — respondente Petro Philippo Gsell, Vonsideliens. Ib. 1764. 4. 2 pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis p. 489 - 498.

15) Vitae philologorum nostra actate clarissimorum. (Volumen I.) Brem, 1764. 8.

16) Pr. aditiale — de Mercurii flatuis ante aedes ianuasque apud Graecos positis. Erl. 1705. 4. 2 pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis p. 470-480.

17) Pr. ad lettiones indicendas — de pedantismo philologico, Settio I, Coli. 1765. 4. 2 pl. — Umgearbeitet nehft den 4 andern Abtheilungen in feinen Opusculis p. 1 — 67.

18) D. positiones miscellae. (Particula 1) — defendente Ioanne Adamo Groffmann, Baruthino. Ib. 1765. 4. 1/2 pl.

19-20) Coburger politische Zeitung. Ebend. 1765. fg. 8. 21) Gedanken von den Real-Schulen. Bremen 1766

(1765.) 8.

22) D. politiones malcellae. (Particula II) - respon-

fried Keyffler, Thurnatiens et loanne Thoma Sattler, Sublano 15. 1766, 4. 1 pl.

23) D. positiones miscellae. (Partitula III) desendente Toanne Vilelmo Rau, Rensweins-dorffens. Ib. 1766 4.

24) D. politiones mitcellae. (Particula IV) — defendentibus Godofredo Henrico Otto, Lebefienfi et Ioanne Godofredo Keffel, Sonnefeldenfi. 1b. 1766. 4. 1 pl.

25) Pr. zur iaehrlichen Stiftungs Feier des Coburgifchen Gymnasiums — Prüfung der Gedanken: ob es vortheilhaft sey, mehrere Universitaeten zu errichten? Erste Abtheilung. Ebend. 1766. 4. S. 1.16.

ab Pr. zur Hofmaennischen Gedaechtnissede -ob es vortheilhaft sey mehrere Universitäeten zu
errichten? Zweite Abtheilung. Ebend. 1766. 4.
S. 17-28.

27) Pr. zur Stempel'schen Gedaechtniskede - ob es vortheilhaft sey, mehrere Universitaeten zu errichten? Dritte Abtheilung. Ebend. 1766. 4. S. 29-36.

28) Pr. 2ur Sandischen Gedaechtniskede — ob es vortheilhaft sey, mehrere Umversitueten zu errichten? Vierte Abtheilung. Ebend. 1766. 4. S. 37. 44.

29) Pr. zur idebrlichen Gedaechtnisskede auf Zieritz
— gefammlete Nachrichten von dem Leben und
Stiftungen des ehemaligen hiefigen (Coburg seten)
Kanzlers Iob ann Conr ad von Scheres genannt
Zieritz. Ebend. 1766. 4. 4 B. — Abgedruckt im
Denkmal großer und verdienter Staatsmaenner. (Ebend. 1797. 8.) S. 176. 18g.

30) Vitae philologorum - Volumen II. Brem. 1767. 8.

31) Pr. in memoriam anniue fariam Georgii Balthafari de Sand — de pedantismo philologico. Se-Eio II. Cob. 1767. 4. 1 pl.

32) Pr. in memoriam anninerfariam Wolfg ang i Henici Hoffmann — de pedantismo philologico: Selfio III, 1b, 1767, 4, 1 pl.

33) Pr. in memorian anniversariam Ioannis Augusti

Stempel - de pedantismo philologico. Settio W.

Ib. 1767. 4. 1 1/2 pl.

34) Pr. ad natalitia Gymnafii Coburgenfis - de galantismo aesthetico et philologico. Settio I. Ib. 1768. 4. P. I. - X. - Nebst den übrigen 2 umgearbeitet in feinen Opusculis p. 68-96.

35) Chrestomathia graeca poetica. Addita Arifto. phanis Comoedia Plutus, e recensione Bergle. ri, et cum eiusdem ac Duckeri notis.

1768. 8.

36) Pr. in memoriam anniuersariam Wolfgangi Henrici Hoffmann - de galantismo aesthetico et philologico. Settio H. Ib. 1768. 4. p. XI - XVI.

37) Vitae philologorum - Volumen III. Brem. 1768.

38-39) Christophori Cellarii orthographia latina observationibus illustrata, Tomus I et II. Altenb. 1768. 8 .. "

40) Pr. in memoriam anniversariam Georgii Balthafari de Sand - de pedantismo philologi-

co. Sellio vltima. Cob. 1769. 4. 1 pl.

41) Pr. in memoriam anniversariam Ioannis Augufti Stempel - de galantismo aesthetico et philologice. Sectio III et vltima. Cob. 1768. 4. p. XVII -

42) D. lectionum Terentianarum a) specimen criticum - respondente auctore Andrea Petro de Perg, Culmbacenfi. Ib. 1769. 4. 2 pl.

43) Pr. in memoriam anniversariam Wolfgangi Henrici Hoffmann - observationes aliquot criticae in Terentium, Velleium Pateronlum et Phaedrum. (Particula I.) Ib. 1769. 4. I pl.

44) Demosthenis oratio de corona, e recensione Ioannis Taylori, cum einsdem et Wolfii, Marklandi, Palmerii, Reiskii, animaduersionibus. Altenb. 1769. 8.

45) Pr. in memoriam anniuersariam Georgii Bal-

a) Irrig werden außer diesen und den beiden Programmen (N. 43 u. 45) im Gel. Teutschl. noch besondere Lettiones Terentianne 1769 angeführt.

thafari de Sand — observationes criticae in Terentii Andriam et Demosthenis orationem de corona. (Particula II) Cob. 1769. 4. 152 pl.

46) Pr. zur Stempelischen Gedaechtnis Rede - von dem frühzeitigen Versetzen in den Schulen und dessen schalen Folgen. Ebend. 1769. 4, 1 B. - Abgedruckt im Archiv für die ausübende Erziehungskunft. Theil H. (Gießen 1777.8.)

47) Christoph Ioseph Sucro-kleine teutsche Schrif-

ten. Ebend. 1770. 8.

48) Pr. aditiale — praecognita quaedam de interpretatione Homeri. Erl. 1770. 4.2 pl. — Abgedruckt in feinen Opusculis p. 387 448.

49) Chrestomathia latina poetica animaduersionibus

illustrata. Altenb. 1770. 8.

- 50)\* Pr. ad prorectoratum num in condendis conferuandisue litterarum vniuersitatibus vtilitatis priuatae quam maxime habenda sit ratio? — nomine Vniuersitatis. Erl. 1770, fol. 1 pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis p. 110-118.
- 51) Vitae philologorum Volumen primum. Editio fecunda. Brem. 1770. 8. — In dieser Auslage sehlt das Leben Iobann Paul Reinbard's, welches
- Klotz als Reinbard's Feind und Cenfor des Buchs, welches in Halle gedruckt wurde berausgeftrichen bat.

52) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de interpretatione Homeri. Commentatio I — nomine Vniuersitatis. Erl. 1770. fol, 1 pl.

- 53) \* Pr. in memoriam Clarae Iulianae Rudolph gentis Gegeriae philologumena et philosophumena quaedam de opinione veterum de animo huiusque post mortem fatis. (Sestio prior) nomine Vniversitatis. Ib. 1770. fol. 2 pl. Nebst dem folgenden verbessert in seinen Opusculis p. 139-162.
- 54) \* Pr. ad exsequias Petri Martini ab Hannenheim — de opinione veterum de animo — (Sestio posterior) — nomine Vniuersitutis. Ib. 1770. fol. 1 pl.
- 55) \* Pr. ad prorectoratum de artificio, atque or-

natu epistolae Paulli ad Philemonem - nomine Vniuerstatis. Ib. 1770. fol. 1 pl. - Abgedruckt in seinen Opus culis p. 171-180.

56) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de interpretatione Homeri. Commentatio II — nomine

Universitatis. Ib. 1771. fol. 1 pl.

57) Commentatio, qua Ioannes Paullus Schulthefius abeuntibus amicis fausta quaeuis precatur — lectionum Terentianarum specimen criticum. Ib. 17/1. 4. 1 1/2 pl.

53) Pr. ed prorestoratum — de interpretatione Homer i. Commentatio III — nomine Vniuersitatis.

Ib., 1771. fel. 1 pl.

59) Iacobi Perizonii animaduersiones historicae, in quibus quamplurima in priscis Romanarum rerum, sed vtriusque linguae, auctoribus notantur, multa etiam illustrantur atque emendantur, varia denique antiquorum rituum eruuntur et vberius explicantur — ob praestantiam et raritatem typis repetitae. Altenb. 1771. 8.

60) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de votis veterum pro falute principum cum primis valetudinis caussa — nomine Vniuerstatis.

Erl, 1771. fol. 1 pl.

61) \* Pr. ad prorettoratum — de interpretatione
Homeri Commentatio IV — nomine Universitatis. 1b.
1771. fol. 1 pl.

62) \* Pr. ad exsequias Ioannis Georgii Kirschner, Medicinae Cultoris — de medicis quibusdam heroibus — nomine, Vniuersitatis. 1b. 1772, fol. 1 pl.

63) Vitae philologorum - Volumen IV. Brem. 1772.8.

64) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — in locum Ciceronis de officiis II, Cap. XV. — nomine Universitatis. Erl. 1772. fol. 1 pl.

65) \* Pr. ad prorestoratum — de interpretatione Homeri. Commentatio V. — nomine Vniuerstatis. Ib.

1772. fol. 1 pl.

66) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de feminarum conditione et austoritate apud gentes quasdam antiquas — nomine Universita-

tatis. Ib. 1772. fol. 1 pl. - Abgedruckt in Cei-

nen Opusculis p. 449 - 457.

67) P. Ouidii Nasonis libri tristium et e Ponto, ex recensione Petri Burmanni cum suis et a-liorum excerptis animoduersionibus. Ib. 1772. 8 mai.

68) Pr. ad exsequias Magdalenae Charlottae
Christianae Schmidel—de animis piorum ad
coelestem musicam redeuntibus, secundum placita
quorundam philosophorum veterum— nomine Vni.
uersitatis. Ib. 1772. fol. 1 pl. — Abgedrucks in
seinen Opusculis p. 163-1170.

69) \* Memoria D. Ioannis Georgii Krafft, Theologiae Professoris — nomine Vniuerstatis. Ib. 1772. fol. 2 pl. — Verbessert abgedruckt in sei-

nen Opusculis p. 119 - 124.

70) \* Pr. ad prorettoratum — de interpretatione Homer i. Commentatio VI. — nomine Vniuersitatis. Ib. 1772. fol. 1 pl. —

71) Introductio in historiam linguae latinae. Editio altera, multo autior et emendatior. Brem. 1773

(1772) 8.

72) Commentatio, qua Ioannes Theodorus Michael Deffner, Andreae Petro de Perg felicem abitum precatur— de philosophia poetarum.

Ib. 1773. 4. 2 1/2 pl.

73) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de oculo. Commentatio philologica, I — nomine Vniuerstatis.

Erl. 1773. fol. 1 pl.

74) Opuscula varii argumenti. Accedunt specimen thefauri epistolici Schwarziani et alia. Hal. 1773. 8 mai.

75) \* Pr. ad prorestoratum — de oculo. Commentatio II philologica — nomine Vniuerstatis. Exl. 1773.

fol. 1 pl.

76-77) M. Fabii Quin Eiliani institutionum oratoriarum libri XII. ad vsum scholarum accommodati, recisis, quae minus necessaria visa sunt, et breuibus notis illustrati a Carolo Rollin. emendatius editi, addita lectionis varietate, Tomus I et II. Altenb. 1773. 8.

78) Pr., ad natalitia Fridericae Carolinae M.
B. — de adulatione (Sectio I.) — nomine Vai-

uerfitatis. Erl. 1773. fol. 1 pl.

79) Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum cum animaduersionibus partim criticis, partim historicis Augustini van Staueren, suisque et Toannis Kappii notis. Ib. 1773. 8.

80) \* Pr. ad prorectoratum — de oculo. Commentatio
III philologica — nomine Vniversitatis. Ib. 1773.

fol. 1 pl.

81) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de oculo. Commentatio IV philologica — nomine Vni-

uerstatis. Ib. 1774. fol. 1 pl.

22) \* Pr. adprorectoratum — de oculo. Commentatio V

philologica — nomine Vniuersitatis. Ib. 1774. fol.

1 pl.

83) Anthologia latina poetica. Altenb. 1774. 8.

84) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de oculo. Commentatio VI philologica —
nomine Vniuersitatis. Erl. 1774. fol. 1 pl.

\* Pr. ad prorectoratum — de oculo. Commentatio
 VII philologica — nomine Universitatis. Ib. 1774.

fol, i pl,

86) D. specimen vrbanitatis Horatianae — respondente Ioanne Friderico Degen, Trums-dorfa-Barutbino. Ib. 1774. 4. 2 1sp.

87) Pr. ad natalitia Alexandri M.B.— in Mofchi Idyllion II de raptu Europae — nomine Vniucrsitatis. Ib. 1775. fol. 1 pl. — Vermehrt abgedruckt am folgenden:

88) Anthologia graeca poetica. Norib. 1775. 8. —

Ist eine neue Ausgabe seiner Chrestomathia

graeca poetica. (N. 35.)

89) \* Pr. ad prorectoratum — de oculo. Commentatio VIII philologica — nomine Vniuersitatis. Erl. 1775. fol. 1 pl.

90) Epistola ad D. Ioannem Georgium Meintel — praesationis loco huius metaphrasi libri Iobi praemissa. (Norib. 1775. 4.)

91) Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.
B. — de adulatione (Settio II) — nomine Vniuerfitatis. Erl. 1775, fol. 1 pl.

92) Memoria Christianae Eberbardinae Succov, e gente Iahn — de patientia in perserendis malis — nomine Vniuersitatis. Ib. 1775. fol. 1 pl.

93) D. pontiones miseellae - respondente auftore Carolo Gabriele Schoell, Mitania - Curo-

no. Ib. 1775. 4. 2 pl.

94) \* Pr. ad prorettoratum — de oculo. Commentatio VIIII philologica — nomine Vniuersitatis. 1b. 1775. fol. 1 pl.

95) Memoria Philippi Ludouici Statii
Müller, historiae naturalis Professoris — nomine Vniuerstatis. Ib. 1776. fol. 2 pl.

96) \* Memoria Ioannis Michaelis Seidel, a confiliis aulae — nomine Vniuersitatis. Ib. 1776.

fol. 1 pl.

97) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de adulatione. (Sectio III.) — nomine Vniuersitatis.

1776. fol. 1 pl.

98) Aristophanis comoedia Plutus cum Bergleri ac Duckeri integris, Küsteri vero atque Hemsterbusii selectis notis et Coluthi raptus Helenae. Curauit, suasque animaduersiones adiecit. Norib. 1776. 8. mai.

99) \* Pr. ad prorectoratum — fuper Coluthi carmine de raptu Helenae. Sectio I. — nomine Vni-

uersitatis. Erl. 1776, fol. 1 pl.

B.— de adulatione. (Sectio IV.) — nomine Vaiuerfitatis. Ib. 1776. fol. 1 pl.

dialogi tres de oratore. Animaduersiones interpretum excerpsit suasque adiecit. Nor. 1776. 8.

102) \* Pr. ad prorectoratum — super Coluthi carmine de raptu Helen ae. Sectio II. — nomine Univerfitatis. Erl. 1776. fol. 1 pl.

dulatione. (Sectio V. b) - nomine Vniuerstatis.

Ib. 1777. fol. 1 pl.

104)

b) Irrig fteht im Programm: quartum.

104) Pr. ad prorestoratum - fuper Coluthi carmine de raptu Helenae. Settio III. - nomine Vni-

uersitatis. Ib. 1777. fol, I pl.

105) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M. B. - fpicilegium ad Bowyerii et Schulzii collectionem conjecturarum in N. T. - nomine Vniuerstatis. Ib, 1777 fol, 1 pl.

106) \* Pr. ad prorectoratum - fuper Colutbi carmine de raptu Helenae. Sectio IV et vltima -

nomine Vniuerstatis. Ib. 1777 fol. 1 pl.

107) Pr. ad auspicia Seminarii philologici - de forma atque constitutione huius instituti. Ib. 1777. 4. 1 1/2 pl.

108-109 \* Anzeigen und Beurtheilungen akademischer und anderer kleinen Schriften. Erstes und Zweites Baendeben. Fkft. und Leipz. (Nürnb.) 1777 fgg. 8 - (In Gesellschaft mehrerer Gelehrten.)

110) \* Pr. ad natalitia Alexandry M. B. - de adulatione. (Sectio VI et vitima) - nomine Uni-

uerfitatis. Erl. 1778, fol. 1 pl.

111) Christiani Gottlieb Schwarz differtationes felectae, quibus antiquitates et iuris, romani nonnulla capita explicantur, cum tabulis aeneis. Collegit, recensuit et praesatus est. Ib. 1778. 4.

112) \* Pr. ad prorectoratum - lectionum Venusinarum Specimen I - nomine Vniversitatis. Ib, 1778. fol.

I pl.

113) \* Memoria D. Ioannis Rudolphi Kiefsling. Theologiae Professoris - nomine Universitatis. 1b. 1778. fol. 2 pl. -Abgedruckt in den Attis bistorico ecclesiasticis nostri temporis. Tomo V, p. 198 fqq.

114) Introductio in historiam linguae graecae. Altenb.

1778. 8.

115) \* Pr. ad natalitia Fiedericae Carolinae M. B. - fpicilegii ad Bonyerii et Schulzii collectionem coniecturarum in N. T. Continuatio I. - nomine Universitatis. Erl. 1778. fol. 1 pl.

116) Caii Crifpi Salluftii bellum Catilinarium atque Jugurthinum ex recensione Gottlieb Cortii.

Cum praefatione. Nor. 1778. 8.

117)

17) \* Pr. ad prorettoratum — lectionum Penufinarum Specimen II — nomine Vniuersitatis Erl. 1778. fol. I pl.

118) D. positiones miscellae (I) — defendente Ioanne Georgio Friderico Papst, Ludwigstadio - Baruthino, Ib. 1778, 4. 152 pl. (Thes. I — V.)

nae in vium sebolarum recensuit — Laurentius Reinhard. Editio noua, correctior et notis criticis atque bistoricis aucta. Nor. 1778, 8.

120)\* Memoria D. Io ann's Instini Schier schmidt, Iurium Professis — nomine Pnjuerstatis. Erl. 1779. 4. 2 pl.

onum Venusinarum Specimen III — nomine Vniuerstatis. 1b 1779, fol, 11 pl.

122) M. Tullii Ciceronis epistolarum libri IV a Ioanne Sturmio olim collecti, nunc autem longe emendatius, adiectisque epistolarum argumentis et luculentissimis notis in osum scholarum editi. Additae sunt selectae quaedam Plinianae epistolae Cob. 1779. 8

123) \* Pr. ad prorectoratum — de dorismo Theocriteo. Commentatio I. — nomine Universitatis — Erl. 1779. fol. 1 pl.

134) \* Pr. ad natalita Fridericae Carolinae M.

B. — de dorismo Theocriteo. Commentatio II.

— nomine Universitatis. Ib. 1779. fol. 1 pl. —

Beide Abhandlungen stehen auch abgedrukt vor seiner Ausgabe des Theocrit.

125) Memoria Ioannis Paulli Reinbard, hiftoriarum Professoris — nomine Vniuerstatis. Ib. 1779. 4. 3 pl. — Ist auch mit besonderm Titel, auf welchem sein Name steht, vorhanden.

Schumann, Barathino. Ib. 1779. 4 if a pl. (Thef VI - IX.)

127) Vorrede — zu Iohann Paul Reinhard's Einleitung zu einer allgemeinen Geschichte der Gelehrsamkeit, Erster Band. (Ebend. (Ebend. 1779. 8) - Harless sah die noch übrigen Bogen von Tan durch und bearbeitete die

lezten ganz.

128) D. exegetico - critica — de authentia capitis XXI Ioannis. Sectio I. — respondente auctore Ioanne Georgio Friderico Papst, Ludwigstadto - Baruthino. Ib. 1779. 4. 3 pl.

iusdam difficilioris in Aristotelis A. P. Commentatio I. — nomine Vniversitatis. Ib. 1779. fol.

1 pl.
130) The ocriti reliquiae gracce et latine. Ex recensione et cum animaduerssonibus, Lips, 1780, 8 mai.

131) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — interpretatio loci cuiusdam difficilioris in Aristotelis A. P. Commentatio II. — nomine Vniuerstatis. Erl. 1780. fol. 1. pl.

132) \* Pr. ad prorectoratum — lectionum Venusinarum Specimen IV. — nomine Vniversitatis. Ib. 1780.

fol, 1 pl.

133) Andreae Samuelis Geffner selectae exercitationes scholasticae varii argumenti cum praefatione. Nor. 1780. S.

134) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae. M.

B. — de vario eoque vero et sasso vsu philosophiae in scholis inserioribus. Commentatio I. —
nomine Vniuersitatis. Erl. 1780. fol. 1 pl.

135) D. positiones miscellae III — defendente Ioanne Henrico Conrado Paullo Schweigger, Dennenloba - Onoldino. Ib. 1780. 4.

1 f2 pl. (Thes. X - XV.)

quae supersunt, cum notis Io annis Heskin integris aliorumque selectis gracce et latine. Recensuit suasque animaduersiones adiecit. Ib. 1780.

137) ° Pr. ad prorectoratum—de vario — vsu philofophiae etc. Commentatio II — nomine Universitatis.

Ib. 1780. fol. 1 pl.

138) Praefatio — ad Chrestomathiam oeconomicam seu fragmenta varia veterum in vsum vsum scholarum, collectam a M. Carolo Philippo Michaele Snell (Gissue 1780. 8.)

139) Ariftotelis de poetica liber graece et latine. Ex recensione et cum animaduersionibus. Accedunt notae Friderici Sylburgii. Lips: 1780.

140) \* Pr. ad natalisia Alexandri M.B. - de vario - philosophiae vf. etc, Commentatio III. - nomine Vniuerstatis. Erl. 1781. fol. 1 pl.

141) Anthologia graeca profaica. Norib. 1781. 8.

142) \*Pr. ad prorectoratum — de vario — philosophiae vsu etc. Commentatio IV. — nomine Universitatis. Erl. 1781. fol. 1 pl.

ticon libri VIII cum notis P. Burmanni integris et felectis Ludonici Carrionis; Aegidii, Maferii, Laurentii Balbi Lilienfis, Iufii Zinzerlingii, Christophori Bulaei. Nicolai Heinfii et aliorum. — Ex recensione et cum animaduersionibus. Altenb 1781 8mai.

144 Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de vario — philosophiae vsu etc. Commentatio V. — nomine Vniuersitatis. Erl. 1781. fol.

1 pl.

145 — 146) Introductio in notitiam litteraturae Romanae, inprimis scriptorum latinorum. Pars I et II. Norib. 1781. 8mai.

147) \* Pr. ad prorectoratum — de vario — philosophiae viu etc. Commentatio VI et ultima — nomine Vniuersitatis. Erl. 1781. fol, 1 pl.

148) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. - de veterum ad deam Fortunam votis - nomine Vni-

uersitatis. Ib. 1782. fol. 1 pl.

149) D. antiquaria — de Adonide eiusque cultureligioso. Sectio I — respondente auctore Ioanne Maurer, Culmbacensi. Ib. 1782. 4. 2 pl.

no Ludouico Steinbrenner, Onoldino. Ib. 1782. 4. 1/2 pl. (Thes. XVI - XIX.)

151) \* Pr. ad prorectoratum — lectionum Venufinarum Specimen V — nomine Vniuersitatis. 1b. 1782. fol. 1 pl.

- 152 158) Kritische Nachrichten von kleinern theologischen, philosophischen, bistorischen und philosogischen Schriften. Ersten Bandes Erstes und Zweites Stück. Nürnb. 1782. 8. — In Gesellschaft anderer Gelehrten.
- 154) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M. B. — lectionum Venusinarum Specimen VI c) nomine Vniuerstatis. Erl. 1782. fol. 1 pl.

155) Memoria Caroli Vilelmi Buirette ab Oeblefeld, domini in Wilhelms dorf — nomine Vniuerstatis. 1b. 1782. fol. 3 pl.

156) Oratio memorine Caroli Vilelmi Buirette
ab Oeblefeld bebita — de fingularibus atque
eximiis huius viri virtutibus. Ib. 1782. fol. 3
pl.

157) D. positiones miscellae V — defendente Christiano Vilelmo Billing, Culmbacensi. Ib.
1782. 4. 4. 1s2 pl. (Thes. XX — XXIII.)

ne Georgio Scherzer, Vffenhemio-Onoldino, lb. 1782. 4. 1/2 pl. (Thes. XXIV -- XXVII.)

Specimen VII — nomine Vniuerstatis. Ib. 1782.

fol. 1 pl.

160) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. de Thaletis doctrina de principio rerum imprimis de Deo ad illustrandum Ciceronem de nat. deor.

Libr. I. Cap. X. Commentatio I — nomine Univerfitatis. Ib. 1783. fol. 1 pl.

161) \* Pr. ad prorectoratum — de Thaletis doctrina etc. Commentatio II — nomine Vaiuersitatis. Ib. 1783. fol. 1 pl.

162) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.

B. — de Thaletis doctrina etc. Commentatio III —
nomine Universitatis. Ib. 1783. fol. 1 pl.

163) Christiani Gottlieb Schwarz exercitationes academicae, quibus antiquitatis et iuris romani nonnulla capita explicantur; collegit, recenfuit et praesatus est. Accessit Henrici Brencmanni

c) Trig ficht im Programm V und im fiebenten VI.

manni epistola, qua examinantur proecipua capita epistolae D. Guidonis Grandi de pandectis et Schwarzianae argumenti similis dissertationis. Cum tabulis aeneis. Norib. 1733. 4.

164) \* Pr. ad prorectoratum — de Thaletis doctrina etc. Commentatio IV et oltima — nomine Uni-

uerfitatis. Erl. 1733. fol. r pl.

165 — 168) Kritische Nachrichten von kleinen — Schriften. Ersten Bandes drittes und viertes Stück. Hof 1783. 8. — Zweiten Bandes Erstes und Zweites Stück. Ebend. 1784. 8.

binis locis Ciceronis de nat. Deor. l. L. c. 34 et Orat. Verr. I. c. 13, quorum lectio atque interpretatio ingenium atque folertiam doctiffimorum virorum valde exercuit \_\_ nomine Vniuerfitatis. Erl. 1784. fol. 1 pl.

rinae. Ex recensione et cum animaduersionibus.

Accedunt L. Asconii Pediani commentationes.

Pars I et II. Ib. 1784. 8.

172) Pr. ad parentalia Fridericae Ludouicae

M. B. — de quibusdam pietatis exemplis, qua
matres et auiae publice prinatimque adfectae
funt — nomine Vniversitatis. 1b. 1784, fol. 3 pl.

173) Ankundigung einer neuen Ausgabe von Fabricii bibliotheca graeca. Ebend. 1784. fol.

174 D. Aeschyli locorum quorundam interpretatio — respondente auctore Casparo Iacobo-Besenbeck, Erlangensi. Ib 1784. 4. 1152 pl.

175) \* Pr. ad prorectoratum — lectionum Venusinanarum Specimen VIII — nomine Vuinersitatis. Ib. 1 84. fol. 1 pl.

176) Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — lectionum Venusinarum Specimen IX — nomine Vaiuersitatis. Ib. 1785. fol. 1 pl.

177) Iuli ani Imperatoris caesares. Ex recensione et cum adnotationibus. Ib. 1785. 8.

178) \* Pr. ad prorectoratum — lectionum Venufinarum Specimen X — nomine Vuluersitatis. Ib. 1785. fol. 1 pl. 179) Himerii Sophifiae oratio, qua laudes vrbis Conftantinopoleos et Iuliani Augusti celebrantur. E recensione et cum commentariis Gottlieb Wernsdorff. Cum praesatione. 1b. 1785. 3.

180) Pr. de noua bibliothecae graecae Ioannis Alberti Fabricii editione adornanda. Ib. 1785. fol. 1 pl. — Abgedruckt in Seiner Ausgabe des Fabricii bibliotheca graeca in Praefatione. Vol. I. p. XV fqq.

181) Thomae Tyrmbitt differtatio de Babrio fabularum Aesopearum scriptore. Editio II cum

praetatione. Ib. 1785. 8.

182) Pr. ad natalitiu Fridericae Carolinae M.

B.— in Eudociae violarium observationum specimen — nomine Vuiversitatis. Ib. 1785. fol. 191.

183) Kritische Nachrichten von kleinen Schriften. — Zweiten Bandes Drittes Stück. Hof 1785. 3.

184) \* Pr. ad prorectoratum — lectionum Venusinarum Specimen XI — nomine Vniuersitatis. Erl. 1785. fol 1 pl.

185 — 188) Fortgesezte kritische Nachrichten von kleinern — Schriften. — Ersten Bandes Erstes und Zweites Stück Halle 1785. 8. Zweiten Bandes Erstes und Zweites Stück. Ebend. 1786. 8.

189) Epistola ad Ioannem Kapp — in Ioannis Christiani Kapp editione Claudii Rutilii Numatiani itinerarii. (Erl. 1786. 8mai.)

150) D. coniectanea et opiniones in nonnulla P. Ouidii, Iul. Obsequentis et A. Persii loca respondente auctore Georgio Friderico Stephano Stieber, Buechenbaco - Onoldino. Ib. 1786. 4. 21s2 pl.

191) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de felici infelicium cafuum et publicarum calamitatum commutatione. (Commentatio I) — nomine Vai-

uerfitatis. Ib. 1786. fol. 1 pl.

192) D. periculum criticum, in quo Senecae Tragici et aliorum feriptorum veterum loca quaedam explicantur vel emendantur — respondente auctore Ioanne Christiano Kapp, Kirchleissa-Baruthino. Ib. 1786. 4. 2 pl. 198) Pr. ad prorectoratum — de felici infelicium casuum et publicarum calamitatum cummutatione.

(Commentatio II) — nomine Vniuersitatis. Ib. 1786.
fol. 1 pl.

194) D. de amore in patriam rebusque veterum pro illa gloriose gestis - respondente auctore Michele Redenbacher, Onoldino. 1b. 1786. 4.

. 1∫4 pl.

B. — de felici infelicium casuum et publicarum calamitatum commutatione. (Commentatio III) — nomine l'niuerstatis. Ib. 1786. fol I pl.

196) \* Memoria Simonis Gabriel Succou, Phyfices Profestoris — nomine Universitatis. Ib. 1786. 4. 41/2 pl. — Ist auch unter einem besondern

Titel mit feinem Namen vorbanden.

67) D. animaduersionum in quaedam Ammonii Grammatici loca spicilegium praemissa breui de vita eius disquissione — respondente auctore Christophoro Friderico Ammon, Baruthino. Ib. 1786. 4. 2 pl.

198) \* Pr. ad exsequias Friderici II. Borustae regis
— de meritis et fatis eiusdem — nomine Vniuersi-

tatis. Ib. 1786. fol. 3 pl.

199) \*P. provectoratum — de felici infelicium ca. fuum et publicavum calamitatum commutatione (Commentatio IV. et vltima) — nomine Vniuersitatis. Ib. 1786. fol. 1 pl.

200). Literae sacra secularia academiae Heidelbergensi gratulantes — nomine Universitatis — in Actis Sacrorum secularium academiae Heidelbergensis. (Heidelb. 1787. 4.) P. 34 Ig.

confilio scopoque, quem Aristophanes in comoedia Nubes inscripca habuisse videtur. (Sectio I) nomine Universitatis. Etl. 1787. fol. 1 pl.

phrone - respondente auctore Carolo Nurnberger, Baruthino. Ib. 1787. 4. 2 Pl.

203) \* Pr. ad prorectoratum — do confilio scopoque
Aristophanis etc. (Sectio II) — somine Vnimerstatis. Ib. 1727. fol. x pl.

204)

- 204) \* Memoria Augusti Ludouici Schott, Iurium Professoris nomine Universitatis. 1b. 1787.
- B. de confilio scopoque Aristophanis etc. (Sectio III) nomine Vniuerstatis. Ib. 1787.
- eo6) \* Sexti Aurelii Victoris historia Romana. Ex recensione Ioannis Friderici Gruneri. Accedint animaduersiones. Ib. 1788, g.
- 207) D. de inuidia et maleuolentia 78 9eis ad locum Herodoti lib. I. cap. 32 respondente auctore Casparo Iacobo Besenbeck, Erlangensi. Ib. 1787. 4. 2 154 pl.

Pfeiffer, Theologiae Professoris — nomine Vniuerstatis. 1b. 1787. 2. 3 pl.

209) Thomae Tyrwhitt coniecturae in Strabonem.
Typis repetendas curauit et praesatus est. 1b.
1788. 8.

210) D. philologica — de interpretatione loci I. Cor. XI, 10. — respondente auctore I oan ne Christophoro Friderico Goetschel, Baruthino. Ib. 1788. 4. 21/2 pl.

211) \* Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae

M. B. — de confilio scopoque Aristophanis
etc. (Commentatio IV) — nomine Vinuersitatis. Ib.
1788. fol. 1 pl.

212) Ariftophanis Nubes gracee et latine, vna cum scholiis graceis. Edidit et animaduersionibus illustrauit. Lips. 1788. 8mai.

213) \* Pr. ad prorectoratum — de Empedocle, num ille merito possit magiae accusari? (Commentatio I) — nomine Universitatis. Erl. 1788. fol. 1 pl.

214) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. — de Empedocle etc. (Commentatio II) — nomine Vniuerstatis. Ib. 1789, fol. 1 pl.

215) D philologico - theologica — nouae versionis germanicae Pauli ad Romanos epistolae specimen, pramisso meletemate succincto super loco Rom.
VIII. 26. 27 — respondente auctore Enchario

s'a bader d'in an dio Chnistian o Gentels Streitbergal Banathinos Ibi 1789: 41 2 1/2 pl.

216) Breuide notiția ilitteraturae Romanae inprimis the feriptorum alatinorum Liph 1789. 18. - If . ? eigentlich die drit be Ausgabe feiner introdu-

ctio in bistoriam linguae latinae.

1217) D. philologica - de batrachomyomachia Homero vulgo adferipta :- respondente ouetore Georun gio Friderico Daniele Goefs, Baru-\*\* to ina. Enl. 1789, 8mai, 3,1f2 pl.

218) \* Pr. ad natalitia Alexandri M. B. - de Empedacle etc. (Commentatio IV.) - nomine · ... Whiterfitatis . Ib. 91790. fol. t pl. 11 and )

219) D. mythologian Hindanicae specimen. Sectio respondente auctore I o anne Christ o-- Dephore Friderice Goetschel Banuthino.

in i Iboti790. 14. 3 plantifreming antone -- ..

and) \* Pr. ad provectoratum - de Empedocle etc. (Commentatio IV. et altima) nomine Universitatis. Ib. 1790. fol. 1 pl.

221) \* Prodad prorectoratum - lectionum Venufinavum Specimen XII - (nomine Kniversitatis). Ib. Harry Baruibing. Fit. Jq r. 19hijogram

222 - 123) loannie Alkerti Fabricai - bibi liotheca graeca fine potitia feriptorum veterum la graecorumi quorumque monumenta, integra fragmenta inedita extant, tum plerorumque MSS. ac dependitis ab auctore tertium recognita et plurimis logis aucta; Editio quarta variarum curis emendation et auction . . . Accedunt b. I. A. Fabriciilles Christophori Augusti ? Heumanni supplementa inegita. Y Volumen I. Hamb. 17,90. 4mai - Volumen II. (1b. 17,911 4mai.

224 Pro bil exfequias Eridericae Carolinae M. B. - de vita einsdem - nomine Universitatis. Erl. 1791. fol. 2 pl.

225) Pr. ad provectovatum - lectionum Venufinanarum Specimen XIII. - nomine Universitatis. 1b. 179h fole i pl. - Abgedruckt im Magazin far Schullebrer von Goorg Alexander Rupertiund Heinnich Schlichthorft. Bd.

I, St. I. (Götting, 1792. 8)

- autore Carolo Christiano Vilelmo Wucherery Ib. 1791. 8mai. 21f4 pl.
  - 227) " Memoria D. Henrici Friderici Delius, Medicinae Professoris nomine Vniversitatis. Iba 1791.
  - 228) Anthologia gracea poetica. Editio noua multo auctior et emendațior. Bar. 1792, gmai.
- 239) Memoria D. Ivannis Christophori Rudolph, Iurium Professoris - nomine Vniuersitatis. Erl. 1792. 4. 2 pl.
- Sto) D. in Asfebyli tragoedias respondente auctore as Christiano Ernesto Prinzing Dankels.
  bublens. Ib. 1792 gmai. 2 plane
- ast) \* Pr. ad prorectoratum comparatio perturbationis Galliayum prouinciarum cum Atticis quondam momine Vniuerstatis. 1b, 1792, fold 1 pl.
- 232) Introductio in historiam linguae graccae. Editio altera emendatior et auctier. Tomus prior. Altenb. 1792. 8mai.
- 1. respondence auctore Friderico Vilelmo Hagen, Baruthino. Erl. 1792. Smail 2 pl.
- 234) Pr. ad natalitia vegis Friderici Vilelmi II de caussis quibusdam perturbationum in imperiis — nomine Vniuerstatis. Ib. 1792. fol. 1
- Specimen XIV nomine Universitatis. 1b. 1792.
  fol. 1 pl. Abgedruckt im Magaziu fur Schullebrer u. f. w. Bd. II, St. I; (Gött. 1793. 8.) N. XI, S. 149 fqq.
- 236) \* Memoria D. Iacobi Friderici Isenflamm,
  Medicinae Professoris nomine Vniuerstatis. 1b.
  1793. 4. 2162-pl.
- 237) Io annis Alberti Fabricii bibliotheca graeca — Volumen III, Hamb. 1793, 4mai.
- 238) Pr. ad prorectoratum de ortu et fatis Vni.
  uersitatis Friderico Alexandrinae. (Commentatio 1) nomine Vniuersitatis. Erl. 1793. fol. 1 pl.
  239) Christiani Gottlieb Schwarz opuscu-

la quaedam academica varii argumenti. Collegit et praefatus est cum tabulis aeri incisis. Norib. 1793. 4.

240) \*Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuerfitatis Friderico Alexandrinae. Commentatio II — nomine Vniuerfitatis. Erl. 1794. fol. 1 pl.

241) Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico Alexandrinae. Commentatio III — nomine Vniuersitatis. Ib. 1794. fol. 1 pl.

242 — 243) Introductio in notitiam litteraturae Romanae. Pars I. et II. Lipf. 1794. 8mai. — Ist ein blosser neuer Titel; weil eine andere Buchbandlung den Verlag übernommen hat.

244) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuerfitatis Friderico Alexandrinae. Commentatio 1V — nomine Vniuerfitatis. Erl. 1795. fol. I pl.

245 — 246) Introductio in historiam linguac graecae.

Editio altera emendation et auction. Tomi posterioris pars I et II. Altenb. 1795. 8mai.

247) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuerfitatis Friderico Alexandrinae. Commentatio V— nomine Vniuerfitatis. Erl. 1795. fol. 1 pl.

248 — 249) Ioannis Alberti Fabricii — bibliotheca graeca. — Volumen IV. Hamb. 1795. 4mai. Volumen V. Ib. 1796. 4mai.

150) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuerstatis Friderico Alexandrinae. Commentatio VI — nomine Vniuerstatis. Erl. 1796. fol.

251) \* Georg Heinrich Martini — akademische Vorlesungen über die Litterair – Archäologie, nach Anleitung des Ernestischen Lehrbuchs durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet. Altenb. 1796.

252) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuerfitatis Friderico - Alexandrinae. Commentatio VII — nomine Vuiuerstatis. Esl. 1796. fol. 1 pl. 253) Caii Crispi Sallustii bellum Catilinarium atque Ingurthinum ex recensione Gottlieb Cortii.
Cum varietate lectionis ex tribus codd. MSStis excerptae et cum praesatione. Editio altera auctior et emendatior. Nor. 1797. 8.

254) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico Alexandrinae. Commentatio VIII — nomine Universitatis. Erl. 1797.

fol. I pl,

255) Memoria D. Ioannis Philippi Iulii Rudolph, Medicinae Professoris — nomine Vniuerst-

tatis. Ib. 1797. 4. 3 1/2. pl.

256) \* Pr. ad provectoratum — de ortu et fatis Vniuerfitatis Friderico · Alexandrinae. Commentatio IX — nomine Vniuersitatis. 1b. 1797. fol. 1 pl.

257) Pr. ad exsequias regis Friderici Vilelmi II
— de vita et meritis eiusdem — nomine Vniuer-

fitatis. Ib. 1798. fol. 3 pl.

258) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico - Alexandrinae. Commentatio X — nomine Universitatis. Ib. 1798. fol. 1 pl.

gracca — Volumen VI. Hamb. 1798. 4mai.

260) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico · Alexandrinae · Commentatio XI — nomine Vniuersitatis. Erl. 1798. fol. 1 pl.

261) Supplementa ad breuiorem notitiam litteraturae Romanae, in primis scriptorum latinorum. Pars

prior. Lipf. 1799. 8.

262) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico - Alexandrinae. Commentatio XII — nomine Universitatis. Erl. 1799. fol. 1 pl.

163) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico • Alexandrinac. Commentatio — XIII nomine Universitatis. Ib. 1799.

fol. 1 pl.

264) Ricardi Dames miscellanea oritica. Iterum edita

edita. Curanit et appendicem adnotationis addidit Thomas Burgess. Tertium edidit et praefatus est. Lips. 1800. 8 mai.

265) \* Pr. ad prorectoratum — de ortu et fatis Vniuersitatis Friderico - Alexandrinae. Commentatio XIV eaque vltima — nomine Vniuersitatis. Erl. 1800. fol. 1 pl.

266) Cornelii Nepotis vitae. - Editio altera

auction et correction. Ib. 1800. 8mai.

267) \* Pr. ad prorectoratum — de memorabilibus quibusdam bibliothecae academicae Erlangensis. Commentatio I — nomine Universitatis. 1b. 1800; fol. 1 pl.

268) Supplementa ad breniorem notitiam litteraturae

Romanae — Pars posterior. Lips. 1808.

- 269) \* Pr. ad projectoratum de memorabilibus quibusdam bibliothecae academicae Erlangensis. Commentatio II nomine Vinuersitatis. Erl. 1801. fol. 1 pl.
  - 270) Ioannis Alverti Fabricii bibliothèca graeca — Volumen VII. Hamb. 1201. 4mai.
  - 271) \* Pr. ad prorectoratum de memorabilibus quibusdam bibliothecae academicae Erlangenfis. Commentatio III nomine Universitatis.
    Erl, 1801. fol. 1 pl.

272) Einige Gelegenheits Gedichte.

273) \* Antheil - an der Grossischen RealZei-

tung (Erlang. 8.) 1763 - 1765.

274) Recensionen — in der Erlanger gelebrten Zeitung 1763 — 1765, und 1770 — 1798. — Von 1764 bis 1765 und von 1796 bis 1798 war er felbst Redacteur derselben.

275) \* Anzeigen und Nachrichten \_ in einigen aus-

waertigen gelebrten Iournalen.

276) Antheil — an vielen kleinen Schriften, besonders Disputationen, denen er baeusig auch Episteln anhaengte.

277) \* Alle lateinischen Anschlaege im Namen des akademischen Senats, Citationen, Rele-

gationen u. f. w. feit 17.70.

Vor mehrern Iahren war er auch Willens eine neue Ausgabe vom Curtius, von den Comoedien des Aristophanes und Terenz, von den Heroiden des Ovid und der Geographie des Strabo zu veranstalten. Da ihm aber andere Gelehrte zuvorkamen, stand er gern zuruck. Zwar hiess es in einem Ionrnal zu frühzeitig, dass er nach Siebenkees Tode den Strabo sortsetzen würde; es ist diess aber blos auf das Sollen einzuschraenken, wie sich nin der Erlang. Gel. Zeit. 1793, N. XXI, S. 170 bemerkt ist Dagegen sind schon, von Cicero de natura deorum cum Davisii suisque animaduersonibus seit 1786. 20 Bogen gedruckt, bei denen es aber auch wegen des Verfalls des Buchhaendlers blieb.

HARLESS d) Iohann Christian Friedrich e) D. der WW. und der AG. der lezten ausserordentlicher Professor zu Erlangen und des Inftituts der Moral und der schoenen Wiffenschaften daselbst, wie auch der kaiserlichen Akademie der Natur. Forscher und der lateinischen Gesellschaft zu Iena ordentliches, der Sydenham'schen Gesellschaft zu Halle aber Ehren Mit Glied, ein talentvoller und gelehrter Arzt, der die medicinischen Schriften der Alten in ihrer Ursprache gelesen hat und mit seinen theoretischen Kenntnissen vorzüglich am KrankenBette einen seltenen ScharfBlick und BeobachtungsGeist verbindet, ist des vorigen zeltefter Sohn und von Catharina Heinrica Sophia, des Professors der Arzneikunde, D. Iohann Nicolaus Weiss, zu Altdorf Tochter

d) Vgl. Gel. Teutschl. Ausg. V, Bd. III, S. 86. — Murfinna's Annalen (1798) S. 81 — A'lgem. Introduct der Univ. Bd. I, Hest. IV, S. 328 fg.

e) nicht Iohann Christian, wie im Allg. Iahrbuch der Univ. am a. O. Reht.

am 11 Iunius 1773 in Erlangen geboren. Zwar verlor er diese Mutter schon bald nach feiner Geburt, indessen aber beeiferte fich sein Vater und seine StiefMutter, Catharina Isabella, eine geborne Kiefsling, aus Nürnberg, ihn gehoerig zu erziehen, und da fich bald vorzügliche Geistes Anlagen aensserten, die den Vater zu großen Erwartungen berechtigten, saeumte er nicht diese zu entwickeln und zu dem Ende feinen Unterricht mit dem, welchen er ilim von einigen PrivatLehrern, vorzüglich Wanderer, Kapp, Besenbeck und Ammon geben liefs au vereinigen. Auf diese Weile machte Harteft frühzeitig herrliche Fortschritte in der lateinischen und griechischen Sprache nicht nur, fondern auch felbst in der hebraeischen, weil er in den jungern Iahren Theolog werden wolte. Im Gymnasium daselbst welches er von Oftern 1786 an unter Sartorius und Lippert besüchte und in dem er bei feinem eignen Eifer nach Kenntnissen frühzeitig für die Universitaet reifte, entschied dann seine Neigung für die ArzneiGelahrheit, der er anch von 1790 an, nachdem er am 8 April mit einer Rede (wie angenehm, nützlich und noethig die Verbindung der schoenen Wissenschaften mit der Heilkunde fei?) auf der Universitaet daselbst gehuldigt hat. Um aber einst als gründlicher Gelehrter gelten zu koennen, beschäeftigte er sich zuehft mir der Erlernung der HülfsWissenschaften, hoerte zu dem Ende bei Breyer und Abicht Philosophie, bei Khüber das NaturRecht, bei Mayer Mathematik und Physik, bei Meufel und Papst Gefchichte und übte fich zugleich immer mehr in . To that is support to differ to

son wish I ! " "

der lateinischen und griechischen Sprache, wozu er die beste Gelegenheit im philologischen Seminarium unter der Leitung seines Vaters hatte. In dieser Sprache sowol als in der teutschen, die er im Institut der Moral und der schoenen Wissen-Schaften zu Erlangen, in das er fich hatte aufnehmen lassen, brachte er es daher auch so weit, dass er dann als ihn von Delius, Isenstamm, von Schriebern, Rudolph, der aeltere und der jüngere Wendt und Loschge in das Heiligthum der Arzneikunde eingeführt hatten, im April 1703 unter Goefs und Loschge als Respondent und am 25 Iulius als Redner im Namen des Instituts der Moral mit Ruhm auftreten konnte. Am Soigehrigen Stiftungs Tage der Universitzet Erlangen (am 4 November 1793) empfieng er dann unter seines Vaters Decanate die hoechfte Würde in der WeltWeisheit und erwarb sich durch eine gelehrte StreitSchrift am 15 Mai 1704 auch die in der Arzneikunde, worauf er eine gelehrte Reise antrat, sich mit den Merkwürdigkeiten der Orte, durch die ihn fein Weg führte, bekannt machte und zu Wien ein halbes Iahr verweilte, um in den KrankenHospitaelern und durch die Vorlesungen der Aerzter daselbst seine Kennmisse zu erweitern. gleich unterliefs er nicht, kleine Ausflüge nach Ungarn zu machen und mit vielen Gelehrten in Bekanntschaft zu treten, kam aber zu Ende des lahres nach Erlangen zurück und besehacftigte sich von nun an theils mit der Heilung der Kranken, die fich seiner Leitung anvertrauten, theils aber mit eignen unermudetem Studiren, worauf er zu Oftern 1795 seinen HoerSaal oefnete und fich am o September als Praeses das Recht dazu erwarb. Da er dann

#### Schriften:

Euripidei cum Senecae choro, in vtriusque Hippolyto instituta Erl. 1791. 8mai 1 1/2 pl.

2) \* Epistola gratulatoria D. Ioanni Christiano Danieli Schreber, academine Caesareae naturae curiosorum praesidis munus — nomine philiatrorum. Ib. 1792. 4. 11s2 pl.

3) D. pro facultate docendi in Aesc by leum Agamemnonem. Sectio posterior — praeside M. Georgio Friderico Daniele Goeis. Ib. 2793.

D. Friderico Henrico Lofenge. 1b. 1793.

5) D. inauguralis medica — historia physiologiae sangainis antiquissimae. Ib. 1794 8mai. 3 1/2 pl.

te Valentino Wlokka, Schreibersdorfa-Silefio. 1b. 1795. 8. 5 1/2 pl.

7) D. anatomico biforica, pro facultate docendi —
neurologiae primordia (Specimen 1). — respondente
Georgio Augusto Henning, Cosmiga-AnBaltino. Ib. 1795, 8mai (§. 1 — 18-) 5 pl.

8) Versuch einer Geschichte der Physiologie des Bluts im Alterthum - in Kurt Sprengel's Beyfraegen zur Geschichte der Medicin. Band. I, Stück III, (Halle 1796. 8.) N. IV, S. 151— 264. — Ist eine gaenzliche Umarbeitung seiner Inaugural Schrift (N. 5.)

 Pr. ad orationem aditialem — historiae neurologiae veterum speciminis fecundi sectio prior. Erl. 1796.

8mai. p. 1 - 26. (f. 19 - 22.)

rum speciminis secundi sectio posterior — respondente D. Ioanne Georgio Schneider, Curia - Varisco. Ib. 1796. Smai. p. 27 — 104.)
(§. 23 — 36)

11) Beytraege zur Kritik des gegenmaertigen Zustandes der Arzneil issenschaft, besonders in Hinsieht auf Theorie derselben. Ersten Bandes Erstes Stück. Al-

tenb. 1797. 8.

respondente Georgio Henrico Stokar de Neuforn, Scapbusa - Helueto. Erl. 1797. 8mai. 5 1/2 pl.

13) \* D. de peripneumonia neruofa analecta pathologita - respondente Francisco Carolo Schmitt,

Fuldenfi. 1b. 1797. 8. 3 1/4 pl.

14) In Christoph Wilhelm Hufeland's Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst stehen von ihm:

a) Geschichte eines boesartigen Nervensiebers Bd. V. St. I. (Iena 1797. 8.) N. V. S. 113 - 152.

- b) Eine schnell toedtliche Augina polyposa, mit der Leichenoeffnung, und einigen Bemerkungen, Bd. VI, St. III, (Ebend. 1798. 8.) N. III, S. 559 — 616.
- 5) In der Medizinischen National Zeitung für Deutschland. Iahrgang I. (Altenb. 1798.

4.) befinden fich von ihm :

a) Midicinisch - praktische Korrespondenz Nachrichten über die herrschenden Krankheiten in Erlangen 1798 – N. 19, S. 302. N. 34, S. 539 – 544.

b) Beschreibung einer Masernepidemie zu Erlangen - N. 36, S. 566 - 570.

c) \* Mebrere andere Auffaetze und Nachrichten.

16) I. I. Sue's — physiologische Untersuchungen und
Erfahrungen über die Vitalitaet. Nehst dessen Abhandlung über dem Schmerz nach der Enthauptung
und den Abhandlungen der Bürger Cab anis und
Le weil le über denselben Gegenstand. Aus dem
Französischen überset und mit mehrern Anmerkungen und Zusaetzen. Mit Kupsern. Nürnb.

17) In D. Iohann Christian Reil's Archiv für die Physiologie Bd. IV, Heft II. (Halle

1799 gr. 8.) stehen von ihm :

a) Ueber die Verwandlung des Muskelseisches in Fettsubstanz von Martin dem Aeltern und dem lüngern. Mit einigen Bemerkungen diese Erscheinung betreffend. N. I, S. 189 200.

b) Beabachtung einer Verirrung der Samenfeuchtigkeit von Martin dem Aeltern. Mit einigen Bemerkungen - N. II, S. 201 - 212.

C) Eine merkwurdige Misgestaltung eines Kindes.

Aus. Collombs Werken mitgetbeilt. — N.

111, S. 213 — 219

d) Verwandlung der Knochen in Fleischsubstanz, ein Beytrag zur Pathologie der thierisch organischen Materie. — N. IV, S. 220 — 221.

28) In der Medicinischen NationalZeitung — Lahrgang U. (Altenb. 1799. gr. 4.) find von ihm:

Medicinisch praktische Korresponden Nachrichten, über die in Erlangen berrschenden Krankteiten – N. 24, S. 378 – 384. N. 57, S. 900 – 912. N. 70, S. 1119 – 11.

b) Verschiedene Aussatze und Nachrichten.

19—21) Annalen der neuesten englischen und franzoesischen Chirurgie und Geburtsbülse Herausgegeben mit Di Bennhard Nathanael Gottlob Sehreget. Ersten Bandes Erstes und Zweites Stück. Erl.

1799. 8. Drittes Stück: Ebend. 1800. gr. 8.

Alle 3 Stücke haben auch den Haupt Tiel: Erster Band. Mit 3 Kupsern: Ebend. 1800. gr. 8.

as) in Hufeland's lournal u. f. w. stehen von ihm;

- der Oleum Hyoscyami am Blutbusten. Gebrauchs
  der Oleum Hyoscyami am Blutbusten. Bd.
  HX, St. II. (lena 1800. 2.) N. II. S. 147 —
- Much Etwas über den morbus maeulosus baemorrhagicus, welft dens Beobachtung einer
  Complication desselben mit der Wasserstebt —
  Bd. X, SWI, (Ebend. 1800. 80) NAI, S,
  3 44. Ein Auszug daraus steht in den
  all gemeinen Medicinischen Annaten
- 23) In den Allgemeinen Medicinischen Annalen (Altenb.
- a) Medicinischen Korrespondenz S. 81 84.
- b) \* Noch andere Muffaetze. A was
- Drey Faelle von Verstopfung des ductus thoracicus nebst einigen Kersuchen über die Wirkungen der Uniter terbindung dieses. Gesasses wint den Beytraegen für die Zergliederungskunst berausgegeweise von D. Heindrich Friederungskunst berausgegewind ich in benaus Christian Rosenanüller. Bd. 1, Hest I, (Leipzs 1800 gr. 8.) NIIV.

D. odorum confideratio mathelogico (therapeutica — respondente Ioanne Carolo Friderico Wolshofer, Gülchshemio Onoldino.

26 - 2-) Albert von Haller's Grundrifs der Phyfologie für Vorlesungen mit den Verhelferungen von
Wrisberg, Soemmering und Merkel. Umgearbeitet von D. Heinrich Maria von Leveling — und mit Zusaetzen und Anmerkungen
begleitet. Zwei Theile. Zweite vermehrte undverbesserte Auslage. Ebend. 1800:181. 3- (Die
meisten Zusaetze sind von ihm.).

28) Versuch einer vollstaendigen Geschichte der Hirn und Nervenlehre im Alterthume Erster Theil. Erl. 1801. (1800) gt. 8.

29) \* D. analecta de dysenteria et inprimis eius therapiae antiquitatibus — respondente Ioanne Friderico Wiedmann, Gunzenhansa-Onoldino. Erl. 1201. 8. 3 pl.

- 30) In Hufeland's Tournal u. f. w. flehet:
  - a) Epidemische Krankbeitskonstitution von Erlangen, vom Herbst 1799 bis Ende December 1800. — Bd. XII, St. I, (1801) N. III, S. 132 — 153.
- in D. Johann Christian Stark's neuem Archiv für die Geburtsbulfe — Bd. I. St. IV. (Iena 1801. 8.) N. II.

32) Viele Gelegenbeits Gedichte.

33) Antheil — an der Erlanger gelehrten und nummehro Literatur Zeitung, und Ichann Iofeph Hartenkeil's medicinisch - chirurgischer Zeitung.

Seine (1799 im Erlanger Universitaets Catalog p. 7.) versprochene a) allgemeine Pathologie, und seine b) llebersetzung von An enquiry on the nature of mental derangement comprehending a concise sistem of the physiogy and pathology of the human Mind, and a history of the passions and their effects by Alexander Crichton 2 Vol. mit Zusatzen (vgl. Oberd. Allg. Lit. Zeit. 1798. N. LXXXIX, S. 191) und c) zur Apologie der Saestekrankbeiten (S. Huseland's sournal Bd. X, St. I, S. 43.) sind noch nicht erschienen.

HARRER f) Georg Wolfgang Alexander, ConfflorialRath, SynDiaconus und Hospital Prediger
auch MitGlied der teutschen Gesellschaft zu
Iena, ein treslicher Exeget und guter KanzelRedner seiner Zeit, war am 20 Iunius 1735
zu Baireut geboren und der aeltere Sohn des
Raths und ConsistorialSecretairs, Iohann Daniel
Harrer, daselbst. Von diesem frühzeitig zu
einem moralischen Verhalten angehalten und
von PrivatLehrern wohl vorbereitet, trat er am
9 Inlius 1748 in die Unterweisung der Leh-

f) S. Zeit und Handb. 1775. Neue Aufl. S. 16: 29) 18, 21) und 22. 9)

rer am Gymnasium Braun, Stoehr, Graefenhahn und Purrucker in Baireut, die ihn binnen 4 Jahren zur Anhoerung hoeherer Wissenschaften vorbereiteten. Er betrat daher auch am 7 August 1752 unter Stochr's Vorfitze den Catheder, hielt darauf am 28 September feine AbschiedsRede (de felicitate sapientis ex cognitione veritatis) gieng einige Tage hernach nach Erlangen und hoerte hier bei Reinhard alle Theile der Geschichte, und bei Succon Philosophie, Theologie hingegen, die sein HauptStudium war, bei Pfeiffer, Huth und Chluden, unter dem er auch die humanistischen Wissenschaften trieb, nebst Windheim, der ihm die orientalischen Schriften vortrug und den er fo lieb hatte, dass er nicht nur unter ihm am 8 December 1753 disputirte, sondern auch augenblicklich in die von diefem tete philologische Gesellschaft trat, in der er als der erste, den die Reihe des Ablesens traf, mit einem eleganten Gedicht (ein vollkommener Philosoph muss in der Philologie kein Fremdling (ein ) auftrat. Dann wendete er sich nach Iena, wo er in die teutsche Gesellschaft trat, und unter Walch, Koecher, Reusch und Müller seine Bemühungen fortsezte, bis er im November 1755 zurückkam, worauf er 1758 Adiunce des OrdensPredigers und Pfarrers zu St. Georgen wurde, und sich als solcher am 28 Iunius ordiniren liefs. Zwei Jahre nachher gelangte er zum SubDiaconat in Baireut, rückte dort 1761 ins SynDiaconat und die HospitalPraedicatur ein und erhielt dabei 1765 eine ConsistorialRathsStelle, starb aber schon am . 9 April 1767, niche fern von Stolz auf die Würde, zu der er so frühzeitig gelangt war, übrigens gut von Herzen.

## Schriften

i) D. de falua Dei in apparitione pie defunctorum postmortem sanctitate, maxime ad locum I. Samuelis XXVIII, 7 sqq. illustrandum — praeside Nicolao Friderico Stochr. Bar. 1752. 4. 4. pl.

 D. philologica — de dualitatis ratione nominum Hebraeorum maxime adpellatiuorum — praefide Christiano Ernesto de Windheim. Erl.

17536 4. 4 1/2 pl.

3) Glück Wunsch zu Foersters Geburts Tag - Vertaidigung der Uebersetzung des seel: Luthers der Stelle Gen. IV, v. 1. wider die neuere des Herrn Gerkens in Goettingen. Iena (f. a.) 4. 1354 B.

4) Commentatio in memoriam D. Germanni Augufi Ellrod — ad apolog, august, conf. art. XXI.
er art. Schmalc. art. II. de presibus beatorum pro
ecclesia atque amicis omnem fanctorum inuocatio.
nem detestantibus. Bare (1760.) fol. 4 pl.

5) LeichenRede auf Iohann Iacob Wucherer, ConditoreiInspector — die Ehre des Christen in den Vorzügen des Glaubens und der Tugend, über Phil. 111, 13. fg. Ebend. 1760. fol. 4 B. — Zweite Auslage. Erlang. 1761. 4. 2162 B.

6) Predigt bei der Iubel Feier der Stiftung des Ordens und der OrdensKirche zu St. Georgen — über I. Regg. VIII, 57. Bair. 1761. 4. 4 1/2 B.

7) Viele Gelegenheits Gedichte.

HARTUNG, Iohann, eines RathsHerrn und Metzgers,
Iohann Hartung, zu Helmbrechts einziger
Sohn, besuchte seit 1704 unter Geger, Sartorius und Ludwig das Lyceum zu Culmbach,
vertauschte aber dann dieses mit Privat Unterweisung bis er in seinem 17 sahre am 25
November 1706 in das Gymnasium zu Baireut kam, in welchem er sich unter Gropp,
Frosch, Ellrod, Beyer und Hagen schoene
Kennt-

Kenntnisse einsammelte und unter Frosch 1711 auch disputirte.

## Gedrukt ift von ihm:

D. de afylis in genere et principatus superioris Burggrauiatus Norici in specie — praeside M. Ioanne Friderico Frosch. Bar. 1711. 4. 3 1/2 pl.

HASAUER S), Georg Ludwig, Obrist Wachmeister Land Commiffair und Amt Mann zu Baiersdorf. wie auch MitGlied des pegnesischen Blumen Ordens, aus Baireut, wurde anfangs von Privat-Lehrern geleitet, gieng aber am 22 Sept. 1688 in das Gymnasium, in welchem ihn Rentsch, Fikenscher, Walther, Roefer, Gropp und Raethel für die Universitaet Iena vorbereiteten, auf der er die Rechte studirte. trat er in Venetianische Dienste und war 3 Jahr lang als Auditeur in Morea, worauf er in feinem VaterLand als LandCommissair und AmtMann in Baiersdorf mit dem Charakter eines ObristWachMeisters angestellt, 1716 wegen feiner poetischen Talente unter dem Namen Gorgias in den pegnesischen BlumenOrden aufgenommen wurde, aber schon 1719 ftarb.

#### . Man hat von ihm:

Viele Gedichte. — Auch führte er mit poetischer Feder 3 lahrgaenge von Betrachtungen über die Evangelien and Episteln zum Gebrauch der Kirchen-Mulik aus.

MASSFURTER h), Iohann Lorenz, Professor der Geschichte und Mathematik am Gymnasium zu Baireut, ein treslicher Orientalist und Mathematiker

g) S. Amarantes vom PegnitzOrden S. 690.

h) Vgl. Memoria Hassfurteri — Acta Iub. Gymn. Bar. p. 114 fqq.

matiker feiner Zeit, war des folgenden Sohn und von Maria Etifabetha', des LehenSecretairs, Simon Schwalb, Tochter zu Baireut 1683 geboren. Als ein lüngling vom vielen Anlagen, der bereits bei einigen PrivatLehrern die gewoelmlichen AnfangsGründe erlernt hatte; kam er zu dem Rector, Simon Frank, in Baireut, der mittihm das Griechische anfieng, dann aber zu einem nahen Verwandten , Loew, nachher Plarrer in Creufren, unter dessen vieriachriger geschikter Leifung fich seine Neigung für Mathematik entwickelte, weswegen ihn feine Elternichach. Heilsbronn fehickten. Hier nun machte er nicht nur in diesem Fache unter Schmidt, mit dessen Hulfe er auch am : 14 December 1701 disputirre, a sondern auch in andern Wiffenschaften unter Krebs glückliche Fortschritte und bezog dann 1702 Altdorf, wo er fieh ganz feiner Neigung überlies und bey Sturm blos : Mathematik nebst etwas Philosophie trieb. Wegen des franzoesischen und bairischen Kriegs aber 1) begab er fich nach Iena und ward hier ein Hausgenosse Hamberger's; den er aufser Treuner sehr fleissig hoerte und mit dessen Hülfe er auch so tief in sein LieblingsStudium eindrang, dass er mit ihm am 6 Mai 1705 eine gelehrte Abhandlung auf den Catheder bringen konnte. Um fich nun auch in den theologischen Wissenschafren fest zu serzen, gieng er von hier nach 3 k) Iahren nach Halle und zeichnete fich hier durch Fleis und fittliches

i) Nach den Actis Iub. Gymn. Bar. war er Ein Iabr in Altdorf.

k) 2 labre geben die Acta Int, Gymn. Bar, an.

Verhalten so aus, dass ihn der geheime Rath. Samuel von Stryk, und der GeneralSuperintendent Joachim Juft Breithaupt am o Februar 1706 dem Herzog Christian Eberhard von Offfriesland, der von ihnen einen Lehrer für feinen Prinzen verlangte, fehr nachdrücklich empfahlen. Hassfurter aber verbat diese Ehre, und gieng darauf in fein VaterLand und von da wieder nach Altdorf, wo er Sonntag und Lang in der Theologie und den morgenlaendischen Sprachen hoerte und im Maerz 1707 unter des lezten Vorsitz zum Schluss seines akademischen Lebens disputirte. Nun ward er nach seiner Rückkehr Haus Lehrer bei den Freiherren von Künsperg in Thurnau, gieng aber als ihn Breithaupt als Rector an das Paedagogeum nach Bergen rief, mit Erlaubnis seines Fürsten 1710 dahin, Schlug 1712 als ihm die Vorsteher und die übrigen Canonici an der Haupt-Kirche in der Stadt Brandenburg das Rectorat an ihrer RitterSchule übertragen wolten, diese Stelle aus und entfernte fich, nach dem Rathe der Ienaischen Aerzte, die die Gegend für ihn nicht zutraeglich hielten, ganz aus derselben, ward dagegen am 18 Februar 1712 Professor der hebraeischen Sprache zu Baireut, wo er am 27 Iulius mit einer Rede (de monafterio Culmcenfi) antrat, und erhielt am & Iulius 1714 die Professur der Geschichte und Mathematik, ftarb aber schon am 15.1) September dieses Jahrs als der lezte feiner Familie.

#### Schriften:

- 1) D. mathematica de basi computi ecclesiastici prac-
  - 1) falfch am 18. in den Act. Iubi Gymn. Bar.

praefide Georgio Alberto Hamberger. Ien. 1705. 4. 6 1/2 pl.

a) D. theologica — Teel The onless ourses Isolaisuns ex I. Cor. I, 22. 23. — praeside D. Ioanne Michaele Lang. Altd. 1707. 4. 2 1/2 pl. — Editio altera. Ib. (f. a.) 4. 2 1/2 pl.

3) Pr. ad natalitia Gymnasii — de ordinibus mendicantium, praesertim fratribus S. Augustini. Bar.

1712. fol, 1 pl.

4) D. grammatico - philologica ad Zachar. cap. XII, 10. de transfixione Mediae faluatorismostri — respondente auctore Wolfgango Adamo Schmaus, Baruthino. Ib. 1713. 4. 31sc pl.

5) D. noua priorum VI. plalmorum ex ebraica in latinam linguam translatio, ad ductum synopseos interpretis ebraeo - chaldaei Danzianae, (Specimen I.) — respondente Ioanne Vilelmo Speckner, Baruthino. Ib. 1714. 4. 31/2 pl.

6) D. specimen versionis Psalmorum alterum Psalmum septimum sistens, notis philologicis ac exegeticis breuissimis instructum et ad ductum synopseos interpretis ebraeo-chaldaei Danzianae accommodatum—respondentel oanne Dauide Opel, Weisstadiensi. Ib. 1714. 4. 11/2 pl.

7) Programmata quaedam per decem annos nomine Professorum edita.

8) Einige GelegenheitsGcdichte.

HASSFURTER m), Iohann Matthaeus, Hof und IuflitzRath, wie auch Hof und RitterLeheuGerichts und Consstorial Assessor zu Baireut,
ein in den Rechten erfahrner Mann, war ain
24 Februar 1651 zu Culmbach geboren und
von dem Hof-Ritter-Lehn- und EheGerichte
Secretair, Lorenz Hass urter, zu Baireut, mit
Cunigunda Felicitas, einer Tochter des Pfarters, M. Iohann Gramann, zu Untersteinach,
gezeugt.

m) S. Memoria Hassfurteri - Lang de Sup. gen. p. 329, pn.)

Da er in der teutschen Schule zu gezeugt. Culmbach und bei Albin in der lateinischen zu Buireut die allerersten AnfangsGründe erlernt hatte; nahm ihn sein TaufPath der ArchiDiaconus Ottonis in Culmbach zu fich und liefs ihn feit 1663 im Lyceum von Wolf und Schnitzer den Wissenschaften und der Musik nacher zu führen; worauf er am 24 October 1664 in das neugestiftete Gymnasium nach Baireut gieng, wo er sich durch seine Kenntnisse vorzüglich in der Philosophie bei seinen Lehrern Rentsch, Liebhard, Oertel, Fikenscher und Stumpf fehr beliebt maehte. Faehig dann eine hoehere Schule zu besuchen, hielt er am 20 August 1668 seine AbschiedsRede (in iurisprudentiae laudem) und begab siels nach Iena, hatte aber kaum Sprachen und Mathematik bei Bofius und Weizel zu treiben angefangen, als ihn Krankheit ins VaterLand zurückzugehen zwang. Nach seiner Genesung kam er vom neuen nach Iena und überlies sich Link's, Goeze's und Frank's Leitung in der Iurisprudenz, musste aber auch diesmal, weil seine Krankheit ihre Angriffe erneuerte, ins VaterLand zurück, wo er sich soviel es seine GesundheitsUmstaende gestatteten, von Iohann Conrad Zieritz genannt Scheres in den Rechten unterweisen liess, bis er sein Studium in Altdorf unter Wagenseil und Textor, nebst Sturm, bei dem er Mathematik trieb, weiter fortzusetzen im Als er aber dann im October Stande war. 1671 mit Wagenseil disputirt hatte, und nun noch zur Erweiterung seiner Kenntnisse in der RechtsGelahrheit und im Franzoesischen nach Stratburg wollte, rief ihn fein Vater nach Haus.

Haus, weil er zu einer Befoerdérung für ihn Hoffnung hatte. Taeuschte ihn gleicht diese auf der Stelle, so irrte er sich doch nicht ganz-Denn sein Sohn ward kurz nachdem er mit dem geheimen Rath Carl FreiHerrn von Stein eine Reise nach Eger beendiget hette. 1674 Hof und RitterLehn auch EheGerichts und ConfiftorialSecretariatsAdiunct; 1677 Regiltrator bei der geheimen Canzlei, nach des Vaters Tode wirklicher Secretair beim Ritter-Lehen und EheGericht und 1690 Archivar, erhielt dann 1698 den Charakter eines ConfistorialRaths, rükte 1702 als HofGerichtsAsselfor und mit Sitz und Stimme im Confistorium ein, ward 1709 endlich HofRath und vorderster ConsistorialBeisitzer und starb am 17 Iulius 1714.

## Von ihm ift vorhanden

- D. iuridica de repressalis praeside Ioanne Christophoro Wagenseil Altd. 1671. 4. 41f4 pl.
- Franzoefischen Friedrich Wilhelm, Postor der franzoefischen Friedrichsstaedter Gemeine, Professor der Mathematik und Director eines Erziehungs Instituts in Berlin, ist zu Baireut um 1 Mai 1753 geboren und des Comoedien Schreibers und Ausschers, Daniel Hauthecorne, daselbst Sohn, der 1775 als Prediger nach Berlin kam, wo er um 10 September dieses Jahres sein Amt antrat.

Schrif-

n) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Nachtr. IV, S. 248.
Nachtr. V. Abth. I, S. 553. Ausg. V, Bd. III,
S. 116. fg. — Neuestes Gel. Berlin. Th. I, S.
177. — Sein Bildniss ist von Centusier
gestochen.

## Schriften:

- reu XIII, 18. Bair 1775. 4. 2192 pl
- 2) Predigt in franzoesischer Sprache zu Baireut gehalten — über die Gerechtigkeit Gottes, nach Pf. LVIII, 12. — übersezt von I. C. R (egler). Ebend. 1775. 4. 212 B.
- 3) Monument à la memoire de Mr. D. Laurent.

4) Préparation à la Ste Cene. 1781. . Melle

- 5.5) Sermon prononcé à la mort de Mr. le P. George. 1783.
  - 6) Sermon prononcé au Iubilé de l'Eglife Françoise. à Berl. 1785. 8.

7) \* Piéces pour les enfans. Ib. 1789. 8.

2 — 12) Lectures pour la jeunesse. Tom. I — V. Ib. 1789. sq. 8. avec figures.

13) Tableau de l'inflitut d'education, etabli à Berlin — oder auch: Nachricht von seinem Erziehungs-Institut. Ebend. 1791. 8.

14) Plan du parc de Berlin, levé par les Elèves de l'institut. Ib. 1792.

25) Description du parc près de Berlin. Ib. 1792. 8.

16) Sermon fur les devoirs envers les Rois 1793.

17) Nachricht von seiner Erziehungs Anstalt in Berliu. Ebend. 1794. 8. 2 Bg.

18) \* Almanac pour le voyageurs dans les Etats Prustens. à Berl. 1795. 8.

19) Elementarbuth. Geographie. Ebend. (1798) 8. — Franzoelisch und teutsch.

so) Auffaetze — in der periodischen Schrift: le confernateur ou gazette litteraire de Berlin.

11) Antheil - an der Vojage avec ses elèves de la Silefie. Vol. III.

#### MAYN Siehe HAIN.

Medicinal Rath, auch erster Crais Physicus zu Baireut, aus Weissenstadt, wo sein Vater,

war, kam mit den erforderlichen Vorkenntmillen in das Gymnasium zu Baireut und bemillen in muste es aber nach einigen lähren wieod der verlassen, worauf er nach Leipzig gieng,
od wo er Armeikunde studirte. Eben dies that
er dann auch in Erlangen und nahm hier am
millen in Januar 1788, als er unter Delius seine Inmaggiralschrifte vertheidiget hatte, die Doctor
Würde an, begab sich aber dann nach Baimust wo er nicht ohne Glück zu practiciren
ansieng und 1793 auch zweiter LandPhysicus
und Beistizer im MedicinalCollegium, nachher
aber erster CraisPhysicus wurde.

# Von ihm ift vorhanden:

D. inauguralis medica — nonnulla officium medici duplex clinicum et forens spectantia — praeside D. Henrico Friderico Delio. Erl. 1788.

4. 4 pl. — Abgedruckt in huius adversarils argumenti physico-medici. Fase. VI. (Erl. 1790. 4) N. XXVI.

Brandenburgischer Rath und Stadt Physicus in
Hof, ein guter Mineralog, war am 23 August 1666 zu Culmbach, von Catharina, des
StadtSyndicus, Philipp Kellermann, zu Wunfiedel Tochter und Gatein des StadtChirurgen,
Leonhard Hechtel, zu Culmbach geboren und in der Schule dalelbst von Geger, Ottonis
und Rudolph unterwiesen worden. Hinlaenglich vorbereitet und auch im Chirurgischen von

e) Nicht Hachtel, wie im Coburg. Zeitungs Extract 1715, S. 322 ficht. Vgt. übrigens Wedel de animalitate hominis p. 6 fq.

feinem Vater gut unterrichtet, thielt er dann 1686, scine AbschiedsRede (de laude fudii botanices) und gieng nach Iena, wo er fich in Verbindung mit der Philosophie dem Studium der Arzneikunde überlies und deshalb Posner, Fasch, Craufs und Wedel in der Botanik, Anatomie, Chirurgie, Chemie, Physiologie und Pathologie hoerte, auch unter dem lezten im October 1688 disputirte. Hierauf unternahm er 1689 eine gelehrte Reise durch Schwaben, Baiern und die Schweitz; und befuchte in Bafel die Vorlefungen Harder's Eglinger's und Zwinger's, kehrte abere des Kriegs wegen zurück, nüzte D. Efchenbach in Dresden, wo er einige Zeit verweilte und kam wieder nach Iena, um fein Studium forezuserzen und die hoechste Würde in der Arzneigelahrheit zu erhalten. Diese ward ihm denn auch am 22 August 1690, als er unter Crauss seine InauguralSchrift vertheidigt hatte. zu Theil, worauf er Peltilentiarius am Lazareth zu Regensburg, dann aber Adiunet des Stadt-Physicus in Hof wurde, wo er sich durch die Untersuchung des Schoenwalder SauerBronnens und durch feine Versuche mit dem Stebner Wasser sehr verdient und bekannt machte.

## Schriften:

D. medica — de nacuis maternis — praeside D. Georgio Wolfgango Wedel. Ien. 1688. 4. 4 pl.

2) D. inauguralis medica — de abscesso — praesde D. Ioanne Vilelmo Craus, Ib. 1690. 4. 3 pl.

3) Wahrhafter Bericht von denen approbirten Horizontal und Prinzipal Pillen, wie folche nach Anleitung berrlicher Manuscripte, desgleichen Helmontii, Iohannis de Vigon — als durch eigne

- Erfabrung wunderbarlich durch Gottes Gnade uberkommen, den Hoben und Niedern zu Dienften fieben.
- 4) Von Schoenwalder Sauerbronnen. 1715.
  - 5) Acidulae Stebenses in confinio non pares atque fulphere, falis Volatili et fale Martis e propria Minerua Martiali ambae exaltatae et cum lympha alibili atque spiritu volatili vitrioli nutritae mire falientes, oder Beschreibung des Sauerbronnen zu Steben durch accurate chymifche Proben nach der Bergwerksverftaendigen Weise und andere Experimente. Hof 1722. 8.
- 6) Historia pestis saecularis Curiana oder historische Pestbeschreibung, wie die Pest in dreien Seculis oder Inbrbundert in der Stadt Hof gewütet, was der Ubrsprung gewesen, und was vor politische und medicinische Anstalten sowobl in papistischen als evangelifeben Zeiten gemacht worden find. Ebend. 1723. 4. 4 B.
  - 7) Einige Gelegenbeits Gedichte.
- BECHTEISCHER P), Erhard Christian, zu ein helldenkender Mann, dem es weder an Kenntnissen und Witz, noch an Talenten fehlt; ist eines SchulMeisters zu Doehlau Sohn und hier 9) 1741 r) (wooren. Nachdem ihm fein Vater felbst die ersten AnfangsGrunde der lateinischen und griechischen Sprache beigebracht hatte, kam er 1754 in das Gymnasium nach Hof ,
  - P) S. Gel. Teutfehl. Ausg. H, Nachtr. S. 102. Ausg. III, S. 422. Ausg. IV, Bd. II, S. 65. Nachtr. I, S. 256. Ausg. V, Bd. III, S. 139. -Zeit und HandB. 1775. Neue Aufl. S. 24. 31 (Kirchen und Ketzer Allmanach S. 71. fg ) - (Bajreuther Hift. Kal. 1786. 14.) - (Neuer Kirchen und Ketzer Alm. 1798, S., 176.)

  - q) zu Kautendorf im Bair. Hift. Kal. b) 1738 im Zeit und HandB. und Bair. Hift. Kal.

Hof, in welchem er binnen & Tahren unter Wirth und Longor bei feinem anhaltenden Fleis sehr gute Kenntnisse erlangte, weswegen auch der KaufMann Püttner in Haf feine Kinder von ihm unterrichten liefs. Hierauf hielt er am 10 Macra 1762 seine AbschiedsRede Friderico Marggranio Brandenburgico benigniffimi nomen iure competere) und gieng nach Jena, woner Theologie Studirte. Nach vollendeten Studien hielt er fich eine Zeitlang in Baireut auf, ward alsdann 1772 ZuchtHaus Prediger zu St. Georgen und dazu am 15 Julius ordinirt, 1776 aber Pfarrer in Ickelheim, von da ihn 1778 ein ungunstiges Schick-Jal wegtrieb, daher er aufser feinem VaterLande Brod fuchte und fich nach Heidesheim zu Dr. Bahrd wendete, um als Lehrer an dessen Philantropin angestellt zu werden. Da ihn aber dieser-nicht annahm, gieng er unter die Schauspieleng worauf er nach Berlin kam, wo -is er bei der Capelle angestellt gewesen sein soll.

## Schriften:

representation of the second o

4) Antheil — an den Raffinerien für raffinirende Theologen (Berlin, Fest und Leipz.

1785. fg. gr. 8.)

HEDEN, Georg Balthasar, D. der WW. und Rector am Gymnasium in Langensalfa, des Pfarrers, Iacob Christian Heden, zu Uehlfeld iungster Sohn und von Cunigunda Barbara, des AmtsSchreibers, Iohann Abraham Moen, zu Osternohe dritter Tochter, in Kaierlindach geboren, studirte Theologie zu Wittenberg, wo er auch 1716 unter Firnhaber am 8 und 12 Februar und im Maern, 1717 aber unter Hasse disputirte, und die hoechste Würde in der WeltWeisheit empsieng woraus er 1718 als Rector an das Gymnasium nach Langensalsa kam.

## Von ihm find vorhanden:

a-3) D. felectae de Henocho quaestiones — praefide M. Friderico Iacobo Firnhaber. Se-Hio L. Vit. 1716. 4. 2 pl. Settio II. Ib. 1716. 4. 23/4 pl. Settio III. Ib. 1716. 4. 5 pl.

4.) D. de neceffitate cultus dinini externi, quatenus ex natura conftat — praeside Martinio Hasse.

Pfarrer zu Wunses, aus Baudenbach, wo sein Vater; Wilhelm Conrad Heder, Pfarrer war, diente von 1742 an als FeldPrediger beim Fraenkischen Crass und zwar ansaenglich bei saemmtlichen Truppen, hernach aber von Brandenburg Onolzbach, ward 1745 confirmitter bei dem InfanterieRegiment des GeneralFeldZeugMeister Hovlzet von Sternstein und nach der Abloesung 1746 wirklicher Pfarrer zu Wonsees, wo er zu lubilate antrat und am 12 Trinitatis 1748 eingesent wurde. Wachrend seiner AmtsFührung machte er sieh um diese Stelle sehr verdient. Er extrahirte im leztgemeldten sahre bei der Regierung eine

s) S. Gel. Teutschl. Ausg. I, Nachtr. II, S. 750. Ausg. II, S. 278. Nachtr. S. 702. Ausg. III, S. 423. Ausg. IV, Bd. II, S. 67. Nachtr. III, S. 145. und 413. reformirtes Urtheil wegen der von den Pfarr-HofBauern schuldigen aber pracgravirten Holz-Frohn und brachte durch eine Piece über die Eremitage in Sanspareil die Bewilligung einer Collecte durchs ganze Land our Erbaunng faemmilicher ruingefen geistlichen Gebaunde heraus hiefs 1750 neue Kreuze und BahrTücher durch eine Collecte aus der PfarrGemeine anschaffen, 1752 die einfallen wollende Mauum den KirchHof repariren und die neue transferirte CaplaneiWohnung einrichten, 1755 die neue Schul und CantoratsWohnung erbauen, brachte 1760 das Heuen der PfarrSoeldner auf der PfarrWiese wieder in Gang; liefs 1766 durch Hülfe des Confistoriums mit einem Vor-Lehen aus denen in der Culmbachischen Diocces vermoeglichen GottesHaeusern das Pfarr-Haufs erbauen, 1767 den KirchThurm, Fahnen und Zeiger tüchtig repariren, erhielt dann von dem MarkGrafen Friedrich Christian für das arme GottesHaus 12 SpeciesDucaten, für fich aber 3, brachte auch zum PfarrHaufsBau aufs neue eine Collecte durch ganze Land zu Stande und liess 1768 alle Souterains der DiaconatsWohnung, fogar den ViehStall woelben. Dagegen aber wurde ihm die so noethige Reparirung; Verlaengerung und Woelbung des PfarrStalls durch eine den 19 Iuni 1768 tumultuarisch verführte und daher protestirt werden müffende Baußefichtigung verweigert und er von dem Tag an bis 1772 durch Processe and Commissionen zum Dank von einer Handvoll aufgewiegelter klein confoederirter Wonfeefer, von denen fein feit it lahren unruhiger College , Diaconus Arnold , der Vorfechfolgt. Ia sie frevelten logar an den von ihm in dieser Gegend nach der herrschäftlichen Verordnung gepflanzten unschuldigen Allee-Baeumen durch mehrmaliges naechtliches Umhauen wider ihr eignes Interesse zu ihrer grofsen Schande. Das Ende der ganzen Sache war dann die Suspension am 21 October 1771 für ihn und seinen Collegen und wegen seines aergerlichen LebensWandels am 29 Mai 1772 voellige Abserzung. Er lebte alsdam hier als PrivatMann und starb zu Ansang des Jahrs 1786.

## Marining Schriften:

a) Germana August Ellrod's zwo Leichenreden bey Beerdigung der zween voerdersten Gottesgelehrten des Burggrafthums Nürnberg oberhalb Gehurge. Bair. 1742. 4. 4 3 4 B.

2) Sanspareil entschattet. Ebend. 1749. 4. 1 1/2 B.

3) Zwo Denk und Dankreden nach Vollendung der Kerchtbarmreparatur und bey Auffeckung des zweyten Hauptknopfes. Ebend, 1767. 4. 3B.

\*Nachrieht und Schilderung der berrschaftlieben Eremitage und fürstlichen Einstedelei zu Sanspareil. 1798. \* 18. Diese wolte Beer in seinem Magazin (S. St. I, S. 119.) abdrucken lassen.

9) Viele Gelegenbeits Gedichte.

Weisenstätt, wo sein Vater gleiches Namens damals Rector war. Diesem verdankte er auch seine ersten Kenntnisse, die er in der latenischen Schule zu Baireut und seit 1664 am 27 Iulius im Gymnasium daselbst unter Rentsch Liebhard, Oertel, Fikenscher und Stumps erweitert hat. Nach seiner Rückkehr von Ie-

9 & Teichmann von Himmelcron S. 56. 7)

Cantor in Himmel Crouzist 675 aber Dideonus in Selbitz. Er ließ sich dazu am 10 Trinitatis ordiniren, und 20g am 22 October auf, worauf er am 22 August 11 682 und Rear übergieng. Waehrend dieser Bonation unterschrieb er 1700 die Statuten desuthozfen Witwen Fiscus und starb am 23 Apilitation

Von ihm find vorhanden:

1) Abdankung auf Wilbelm Heinrich von Wildenstein — in den Funeralien (Hof 1635: 4.)
5. 63 - 73.

2) Einige Gelegenbeits Gedichte.

der des vorigen, war 1645 im Weissenstadt geboren und bildete sich eben so wie sein Bruder unter der Leitung seines Vaters und in der lateinischen Schule und vom 27 Iulius 1664 an im Gymnasium zu Baireut, nachmals aber zu Iena, wo er im November 1668 unter Gesenius disputire. Er ward dann 1672 Cantor, 1682 aber Rector im Weissenstadt, gelangte am 26 Mai 1690 zum Diaconat in Thiersheim, wo er bei der Kirchen Visitation die Predigt halten muste und am 7 August 1705 starb.

## Von ihm ift gedruckten

D. de fapientiae et prudentiae imperio παραλληλω
— praeside, M. Toachimo Gefenio, Ien. 1668.

4. 3 pl. 6. two de la slides under

HEERMANN Siehe HERMANN.

wie auch Medicinal Rath und Land Physicus zu Anspach, ist am 14 November 1760 zu BerBerneck geboren und der wweite Sohn des Pfarrers Friedrich Ferdinand Traugott Heerwagen, in Uehlfeld, von dem er den ersten Unterricht in Sprachen und Wiffenschaften er-· V hield, bister am 19 lannar 1778 das Gymnafium zw Baireut befachen konnte. In diesem worde er von Purrucken, Lang, Georg und Kapp pur Anhoerung der Wissenschaften vorbereitet, die er nach einer am 4 November 1786 gehaltenen AbschiedsRede (de medicinal praestantia) zu Erlangen hoerte, wo er unter Delius, Henflamm, Schreber, Rudolph und Wendt Arzneikunde studirte und am September 1787 als er feine Inaugural-Schrift vertheidiget hatte, Doctor wurde. Durch Unterstürzung des MarkGrafen Alexander von Anspach unternahm er hierauf eine Reise besonders nach Berlin und erhielt bald nach seiner Rückkehr von eben diesem Fürsten den Auftrag nach Spanien zu gelien, um die von ihm in seinem Lande vorgenommene Errichtung einer spanischen SchaafZuche zu besorgen und zu dirigiren. Dabei erhielt erzugleich am 27 Ianuar 1789 das Decret als StadePhysicus zu Roth, gieng am 21 Februar nach Spanien ab, beendigte seinen Auftrag ganz zum Wohlgefallen seines Fürsten, und gelangte 1795 zur Stelle eines LandPhysicus und MedicinalRaths in Anspach.

## Von ihm ift gedruckt:

D. inauguralis medica — de ingestione. Erl. 1787.

HEFNER, HEIDE, HEIN Siehe CHYTRAEUS, HEYDE, HAIN.

HEIN-

MEINLEIN 11), Iohann Wolfgang, D. der AG. und Privat Lehrer auf der Universitaet Erlangen, ift am 6 October 1764 zu Neuftadt am rauhen Culm geboren und erkennt den Bürger, StadtHauptMann und Fleischer, Ichann Lorenz Heinlein, dafelbit und Catharina Sophia Iohanna, die aelteste Tochter des Pfarrers, Valentin Ambrofius Heerwagen, zu Kirchahorn für seine Eltern, die alle Sorgfalt, die Stand und Ort zuließen auf seine Erziehung wandten. Sie ließen ihn in der Schule seines GeburtsOrtes in der Religion und lateinischen Sprache unterrichten, bis er 1777 nach Baireut ins Gymnasium kommen konnte, in dem er fich unter Purrucker, Lang, Georg, Kapp, Krafft und Schumann zur Universitzet Erlangen geschikt machte, die er nach oiner am 7. April 1785 gehaltenen AbschiedsRede (de philosophiae naturalis vtilitate) bezogen har. Auf dieler nun strebte er sich zum gelehrten Arzt zu bilden und hoerte deswegen Breger'n in der Logik und Metaphysik, Succov in der reinen und angewandten Mathefis und Mayer in der theoretischen und experimental Physik. In der ArzneiKunde hingegen waren seine Lehrer Delius, der ihm Chemie, Materia Medica, Semiotik, Diaetetik und Medicina forensis nebst domestika vortrug und die Aphorismen des Hippocrates erklaerte, und Isenstamm, dessen Vorlesungen über Physiologie, Pathologie, Oftcologie, Anatomie und SpecialTherapie er beiwohnte. In der Mineralogie, Botanik und bei botanischen Excursionen nuzte er Schreber'n, in der Chirurgie, Entbindungs Kunft

n) S. meinen Beytr. zur Gel. Gefch. S. 397 fgg.

Hei

Kunst und in der Art Verbaendel anzulegen Rudolph und in der medicinischen Praxis, in der GeneralTherapie und der Kunst Recepte zu schreiben Wendt, Loschge aber in der Osteologie. Im September 1787 gieng er dann nach Berlin, wo er durch Cothenius Gelegenheit bekam, taeglich die Charité zu befuchen und die HeilArt eines Selle und Murfinia, nebit den Operationen des lezten bei aeusserlichen Krankheiten und die künstlichen Entbindungen Hagen's zu beobachten und fich selbst in der EnthindungsKunst zu üben. Seine übrigen Lehrer daselbst waren Mayer, Klaproth und Walther, die er im October 1788. verliefs, worauf er wieder nach Erlangen kam und hier bei Isenstamm Therapie wiederholte und das anatomische Theater besuchte, auch in den Vorlesungen Schreber's in der Mineralogie und in den clinischen Uebungen, welche Wendt anstellte, zugegen war, und fich im Ianuar 1789 zum erstenmal prüfen liefs. Im Februar machte er dann seine anatomische Section nebst der cursorischen Praelection, unterzog sich im Maerz der lezten Prüfung und erwarb sich endlich 1793 am 21 Ianuar, wo er feine InauguralSchrift auf den Catheder brachte, die DoctorWürde und am o Februar als Pracses das Recht zu lesen, wobei ihm aber das Glück nicht günstig war.

#### Gedruckt find von ihm:

1) D. inauguralis medica — de foccundatione et conceptione. Settio I. Erl. 1793. 8mai p. 1-44.

2) D. medica, pro facultate docendi — de foccundatione et conceptione. Sectio II — vespondente Iu flo Henrico Wigand, Renalia - Efibowe. Ib. 1793. Smai p. 45 - 126. - Beide find auch unter dem besondern Titel vorhanden:

3) Commentatio physiologico - medica de soecundatione et conceptione 1b. 1793. 8mai.

HEINSTUS<sup>2</sup>). 10hann Conrad, Schreib Meister am Lyceum und Knaben Schulhalter zu Memmingen, war zu Erlangen am 2 September 1716 geboren, gelangte zu den genannten Stellen in Memmingen und starb am 10 Maerz 1796.

## Schriften:

- 2) Kurze und grundliche Anleitung zur Schreibekunft forochl was das Schoenschreiben als das Rechtschreiben betrifft. Augsburg 1773. 8.
- 2) Grundliche Anleitung zur Rechenkunft. Memmingen
- 3) Kurze und gründliche Anleitung zur Schreibekunst. Zweite Austage. Aussp. 178. 8. — Dritte, durchaus verbesterte mit einer Anweisung zum Briefschreiben und vier Kupfern vermehrte Austage. Ebend. 1791 (1790.) gr. 8.
- HELD Y) von HAGELSHEIM, Carl Gottfried, D. der AG. war zu Baireut am 18 December 1714 geboren und von D. Gottfried Held von Hagelsheim, fürstlich Brandenburg und herzoglich SachsenEisenachischen LeibArzt mit Dorothea Maria, einer Tochter des graeslich Schwarzburgischen OberLandBauMeisters, Iohann Lorenz Richter, gezeugt. Da er seine ersten Ingendlahre mit Erlernung der gewoehnlichen SchulWissenschaften zugebracht hatte, schikten ihn seine Ehern in das Seminarium zu Baireut,
  - x) S. Gel. Teutschl. Ausg. II, Nachtr. S. 105. Ausg. III, S. 429. Ausg. IV, Bd. II, S. 80. Ausg. V, Bd. III, S. 174. Allg. Litt. Anz. 1797. N. CLV. S. 1600.
  - y) Vgl. Wedel de circulatione aeris etc. p. 6 fqq.

in welchem er unter Braun den Grund fei ner Kenntnisse legte, auf den er vom 2 lanuar 1727 an im Gymnasium unter Dieterich, Flefsa', Kripner, Seidel und den beiden Ellred. weiter baute. Da er fich dann in allen Theilen der Gelahrheit schoene Kenntnisse erworben, auch 1733 2) unter Ellrad disputirer hatte, gieng er nach Ienn und fezte hier bei Kromager die Stillebungen fort, die ihn anfangs neben den philosophischen Wiffenschaften bei Koehler, Segner und Reusch allein beschaeftigten. Dann erft liefs er sieht fein Haupt-Studium, Arzneikunde, angelegen fein, und hoerte Kaltschmidt, Hamberger, unter dem er auch disputirte, Hilscher, Teichmeyer und Wedel in der Anacomie, Physiologie, Pathologie, Chemie, Semiotik, Materia Medica, in der Mathematik und Physik und im practischen, worauf er am 20 Mai 1739 feine Inaugural-Schrift vertheidigte und Doctor der Arznei-Kunde wurde.

## Von ihm find vorhanden:

1) D. II. de différentia naturae et artis - praeside Germanno Augusto Ellrod. Bar. 1733. 4-3 pl.

2) D. de corporis humani fabrica - praeside Georgio Alberto Hamberger, Ien. 4.

3) D. inauguralis medica — de comunicione — praefide D. Ioanne Adolpho Wedel Ib. 1739. 4-3 1/2 pl.

min, Rector des Gymnasiums und Inspector

z) falfeb 1782 bei Wedel am a. O.

.2) S. Gel: Tentfoll. Ausg. IV, Nachtr. II, S. 132. Nachtr. tr. V, Abth. I. S. 576. Ausg. V, Bd. III, S. 187.

der Alumnen zu Hof, auch correspondirendes MitGlied der naturforschenden und mineralos gischen Gesellschaft zu Iena, ein sehr eifriger und thaetiger SchulMann, ist am 7 Maerz 1752 nu Hof geboren und des teutschen Schullehrers, Thomas Erdmann Helfrecht, SchulLehrers, daselbst Sohn, der, sobald sich seine Kraefte zu entwickeln anfiengen, feine erste Bildung Als er dann zu von seinem Vater empfieng. den SchulWissenschaften vorbereitet war, befuchte. er 6 Jahre lang das Gymnasium dafelbst unter Longol, Hagen, Kaifer und Kapp, und genols nebenbei 5 lahre des Superintendent Seidel's, der ihn wegen seines regen Fleises und sittlichen Betragens ins Haus nahm, trefliche Leitung, bis er fich am 30 September 1772 mit einer Rede (de supplicatione in diem dominicam XVII post Trinitatis per terras in Franco - Brandenburgicas edicta) von der Schule beurlaubt hatte. Denn nun gieng er nach Erlangen und studirte hier und nachmals in Leipzig hauptfaechlich Theologie mit vielem Mutzen, worauf er nach sciner Rückkehr in Hof WaisenhausInformator. 1780 aber Quartus am Gymnafium wurde, wobei er zugleich die OrganistenStelle versehen hat. Diesen Posten vertauschte er 1791 mit dem Tertiat, dieses aber 1793 mit dem ConRectorat und dieses endlich 1795 mit dem Rectorat, wobei 'ihm die Auflicht über Alumuen und die GymnasiumsBibliothek zukommt. Laesst er es nun dabei zum Besten seines Institutes an Eifer und Thaetigkeit nicht fehlen, und erwarb er fich besonders um die Bibliothek dadurch vorzügliches Verdienst,

dass er sie vom gaenzlichen Vermodern rettete. in beffere Ordnung braclite und zu ihrem Emporkommen alles anwendete, so gereicht ihm auch das zum Ruhm, dass er, groesstentheils durch eignes Streben, in der NaturGeschichte gute Kenntnisse erlangte, weswegen ihn 1797 die naturforschende und mineralogische Gesellschaft zu Iena zum correspondirenden MitGlied aufnahm.

## Schriften:

1) \* Einige Nachrichten von der Oftenischen Waysenbauss Stiftung, allbier in Hof und denen unsern Wayfen bisher erwiesenen Wohlthaten, mit einer bescheidenen Bitte an das Publicum, um fernere milde Beytraege, von Inspections - und Administrationsmegen verabfast. Hof 1781. 8.

2) Wolfs Unterricht zur Rechtschreibung. Dritte Auf-

lage. Ebend. 1783. 8.

3) Eutropii breuiarium historiae romanae. Ib. 1786 8.

4) \* Carmen Hardebergio Summam rerum gratulatorium - nomine Aduocatorum. Ib. 1791. fol. 1 pl.

5) Pr. ad Martinalia - de linguarum studio in Gym-

nasiis praecipuo. Ib. 1793. 4. 2 pl.

6) Pr. zum Martini Actus - Versuch eines Beytrags zu einer mineralogischen Beschreibung der hiefigen (Höfer ) Gegend. Ebend. 1794. 8. 2 1/4 B. Verbeffert abgedruckt in (feinem) Verfuch einer orographisch - mineralogischen Beschreibung der Landeshauptmannschaft Hof (Ebend. 1797. 8.) S. 1 - 43.

7) \* Ruinen, Alterthumer und noch stebende Schloeffer auf und an dem Fichtelgebirge. Ein Verfuch. Ebend. 1795. gr. 8. Mit Kupfern. - Sein Name fiehet

unter der Dedication.

8) Ueber die Hoefer Schulbibliothek. (Exfles Stück) Ebend. 1795. 8.

9) Pr. zur Prüfung - Zuftand der Lectionen. Ebend. 1796. 4. 1 1/4 B.

10) \* Kurze Anleitung zur deutschen Dichtkunst für die ersten Ansaenger. Ebend. 1796. 8. — Sein Name steht unter der Vorrede.

11) Pr. ad attum valeditorium — de medio inter veterum et recentiorum quorundam pueros instituen-

di rationem tenendo. 1b. 1796. 4. 3 pl.

12) Pr. zur iaebrlichen EinweihungsFeier des Gymnasiums - einige Nachrichten von dem hiesigen (Hoefer) Alumneum. Erstes Stück. Ebend. 1796. 4. S.

de variis modis, quibus antiqui populi magnorum virorum memoriam coluerunt. Specimen I. Ib. 1796.

8. p. 1 - 44.

14. 15)\* Ulber die Hoefer Schulbibliothek. Zweites Stück.

Ebend. 1796. 8. — Drittes und letztes 'Stück,

Nehft einem Anhange von einigen andern Büchersamm
lungen in Hof. Ebend. 1797. 8. — Sein Name

steht hinter der Vorrede.

16) Pr. zur Prüfung — von der Verbindung mehreter Classen bey dem oessentlichen Unterricht, nebst dem Lections Verzeichnis. Ebend. 1797. 4. I B.

de consolatione philosophiae libros V edidit et vitam auctoris cum nonnullis additamentis adiecit. Ib. 1797. 8.

18) Pr. zur iaebrlichen EinweibungsFeier des Gymnafiums - Einige Gedanken über die Hoefer Schu-

len. Ebend 1797. 4. 1 B.

19) \* Versneh einer orographisch - mineralogischen Beschreibung der Landes Hauptmannschaft Hof, oder des combinirten Bergamtes Lichtenberg - Lauenstein. Mt einem Prospette von der Gegend am Hoeller Vitriolwerk. Ebend. 1797. 8. — Sein Name steht unter der Dedication.

20) Pr. ad actum oratorium — annon vtile fit, ex omni aetate quosdam feriptores latinos ad legendum in scholis proponere? Ib. 1797. 8. 1 1/2 pl.

21) I. S. S. Rennebaums — hurzes tabellarisches Lehrbuch der Zeitrechnung und Geschichte vom Anfange der Welt bis auf die Zerstoerung Ierusalems, nebst nebst einer Tabelle über die neuere Geschichte bis auf gegenwaertige Zeit. Neu berausgegeben Ebend. 1797.

22) Pr. zur Geburts Feier Koenigs Friedrich Wilbelm — einige Züge zur Charakterzeichnung der drey gelehrten Hauptsprachen. Ebend. 1797. 8.3B.

23) Pr. zur Prüfung — kurze RevoelkerungsListe des Hoefer Gymnasiums in den lezten 6 Jahren (1792-1797) nebst dem LectionsVerzeiehniss. Ebend. 1798. 4. 1172 B.

24) Pr. ad attum valeditorium — de variis modis, quibus antiqui populi magnorum virorum memoriam coluerunt. Specimen II. 1b. 1798. 8. p. 45-06.

25) Ty cho Brabe, gefchildert nach seinen Leben, Meynungen und Schriften; ein kurzer biographischer Versuch. Mit einem Portrait und einer Vorstellung des Tychonischen Systems. Ebend. 1798. \$.

26) Pr. zur iaehrlichen Einweibungs Feier des Gymnafiums — vom hiefigen (Hoefer) Alumneum. Zweites Stück. Ehend. 1798. 4 S. 111-22.

27) Pr. zur Geburtskeier Koenigs Friedrich-Wilbelm — Verfuch eines kurzen historischen Abrisfes von den Afylen. Ehend 1798. 8. 3 B.

28) Pr. zur Prüfung und AbschiedsReden — ein Beutrag zur Beantwortung der Frage: wie kann und darf sich der Schulmann seine Arbeiten erleichtern? Ebend. 1799. 8. 3 B.

29) Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium libri nouem e recensione Tarrenia cum praccipuis eruditorum explicationibus, quibus fuas adiecit. Ib. 1799. 8mai.

30) Pr. zur inehrlichen Einweibungsfeier des Gymnafums — Erster Nachtrag zu den Nachrichten von der hiefigen (Hoefer) Schulbibliothek. Ebend. 1799.8.

2 B. — Dieses Programm hat auch einen besondern Titel in kl. Fol. der deswegen gedruckt und ausgegeben wurde, weil der auf dem ersten angegebene Perorant krank wurde.

31) \* Shakal, der schoene Geist. Fragment einer Biographie aus dem vierzehenden Inbehundert, von dem Arraber raber Albezor. Aus dem Arabischen ins Maleyische, aus diesem ins Lateinische, dann ins Franzoesische, und endlich ins Teutsche übersezt und mit schoenen Anmerkungen geziert von Hans Goerge. Dintenstadt (Leipz.) 1799. 8.

32) Pr. ad natalitia regis Friderici Vilelmi — conie-Eturae quaedam: annon Curia Regnitiana vllo iure Venedorum sit cognominanda? Periculum I. Ib. 1799. 4. 2 pl.

33) Das FichtelGebirge, nach vielen Reisen auf demselben beschrieben. (Erster Theil) Ebend. 1799. 8.

34) Pr. 2ur Prüfung — Beytraege zur Geschichte des Hoefer Gymnasiums im 18ten Iahrhunderte. Erstes Stück. (Zust and des Hoefer Gymnasiums im 18. Iahrhundert) Ebend. 1800. 8. S. 1 - 32.

35) Pr. 2u Abschieds Reden — Beytraege zur Geschichte des Hoefer Gymnasiums — Zweites Stück. (Veraenderungen des Hoefer Gymnasiums im 18. Iahrhundert. Gesetze und Verordnungen 1) die waehrend der ersten Haelste desselben ergiengen.) Ebend. 8. S. 33-62.

36) \* Versuch einer geographisch - naturhistorischen Be-Schreibung des Fichtelgebirges, mit Zeichnungen und Churten, Zweiter Theil Mit einer großen Charte. sechs Kupsern und einer gemahlten Pflanze. Ebend. 1800. 8.

37) Versuch einer orographischen Charte von dem Fiehtelgebirge. Entworsen und gezeichnet. Nürnb. 1800. gr. sol. — Besindet sich auch am vorbergehenden.

38) Pr. zur iaebrlichen Einweibungsfeier des Gymnasiums — (Beytraege zur Geschichte des Hoefer Gymnasiums — Drittes Stück: Gesetze und Verordnungen 2) naehrend der letzten Haelste des 18. Iahrhunderts) Hos 1800. 8. S. 63-80.

29) \* Einige Worte über die Recensionen meiner letzten Programmen im Leipziger litter. Anzeiger, Inbrgg. 1800. (Ebend.) 1800. 8. 1 152 B. — Sein Name steht ganz am Ende.

40) Pr. zur Prüfung — (Beytraege zur Geschichte des Hoefer Gymnasiums — Viertes Stück. Fortsetzung tzung von den Verordnungen gegen das Ende des 18, Iabrhunderts) Ebend. 1801. S. 81 - 96.

(\$41) \* B. D. Rennebaumii Concionatoris ad aedem Xenodoch. et gymnasii Curiens. Conrectoris quondam ineritissimi, vitae breuis delineatio Ib. 1801.

8. 3 pl. — (Sein Name steht bei der Dedication.)

42) Pr. 2n Schul und AbschiedsReden - kurzer Abriss der vornehmsten Lebensumstaende des sel. Hospitalpsarrers Rennebaums in Hos. Ebend 1801. 8.

1 B. - (Ein Auszug aus dem vorigen.)

43) Pr. zur iaebrlichen Einweibungs Feier des Gymnafiums — (Beytraege zur Geschichte des Hoefer Gymnasiums. — Fünftes Stück. Schluss von den Verordnungen, welche im vorigen Iabrbunderte in Schulsachen gegebenworden.) Ebend. 1801. R. S. 97-112.

44) Historische Abbandlung von den Asylen. Ebend.

1801 4.

45) \* Shakal — Neue und mit einer fortgesetzten Biographie des wieder aufgelehten Helden vermehrte Auflage. Dintenst. (Hof) 1801. 8. — (Nur ein neu-

er Titel nebst einigen Zusaetzen.)

46) \* M. Lirius. Biographie aus der wirklichen Welt oder Halbroman, wie es die Leser selbst baben wollen. Von M. Balthasar Gryps, Lebrer zu Greisenthal (Erster Theil) Hof 1801. 8.

47) Antheil - am Hoefer Intelligenz Blatt und

einigen andern Zeitschriften.

- MELMBRECHT b), Michael, D. der WW., Pfarrer zu Berg und Senior des Hoefer Capitels, eines Burgers Sohn aus Gefreess, wo er am 24 Maerz 1563 geboren war, bereitete sich als einer der ersten Zoeglinge des Heilbronnischen Gymnasiums von 1582 zur Universitzet Wittenberg
  - Teichmann's Worte des Seegens (S. 4.) 1) —
    'Longol's sichere Nachr. Th. X, S. 151. In
    Taubmannischediasm. poet, p.m. 426 fg. sieht
    ein Epigramm auf ihn.

berg vor. Auf dieser studirte er Theologie und erhielt von seinen Lehrern Hutter, Hunnius und Balduin die besten Zeugnisse, nahm auch die hoechste Würde in der WeltWeisheit an und ward dann 1595 Substitut des Generalsuperintendentens D. Streitberger, in Culmbach. Von da gieng er 1597 9 als Diaconus nach Hof, und liess sich am 30 October vorstellen, zog aber endlich am 27 November 1606 als Pfarrer nach Berg, von da unter ihm Isga als eine eigne Pfarr wegkam, wo auch das abgebracht wurde, dass der Pfarrer am Stephani Tage. 10 aume Unterthanen immer übers sahr speisen muste und er am 23 Iulius 1628 als Senior des Hoefer Capitels starb-

# Von ihm ift gedruckt:

LeichPredigt auf Matthaeus Pfeilschmidt, Buchdrucker. Hof 1604. 4.

conus und Camerarins, auch Superintendur Vicarius zu Hof, ein Mann nicht ohne Kenntnisse, besonders in der Theologie seiner Zeit, war zu Culmbach am 19 Iulius 1600 geboren. Seine Eltern, Meister Georg Hemmer, Burger und Müller daselbst, und Barbara, eine geborne Schlenck, die beide ihn gehoerig zu bilden suchten, schiekten ihn im 6 Iahre sehon in die lateinische Schule daselbst, in der er sich seinen Lehrern durch Fleiss so empfahl, dass diese den Eltern zuredeten, ihn studiren zu lassen. Da diese einwilligten gieng er im

e) falsch 1508 bei Heerwagen.

d) S. LeichPred. von Küffner - Layriz de templo Laurent. p. 116. - Woechentl. bistor. Nachr. 1766, N. XXIV, S. 208 (\*\*)

Mai 1617 nach Coburg, und zeichnere sich hier durch Arbeiten, Reden und Disputationen aus, bis er im Maerz 1621 nach Wittenberg zog, wo er 3 Jahre lang Philosophie trieb und dann erst, als er sich in derselben im Maerz 1624 die hoechste Würde erworben hatte, Theologie studirte. Auf Verlangen seiner Eltern begab er fich 1626 nach Haufs, von da aber. weil es damals mit der Verforgung langfam hergieng, als HausLehrer zu dem geheimen Rath und HauptMann, Wolf Christoph Grofs von Troceau, nach Neuftadt an der Aifch, und stand über 2 Izhre hier, als ihn die Herzogin zu Sachsen, Elisabetha Sophia, nach Theufing in Boehmen und bei ihrer Reile nach Polen, Litthauen und Moscau zum HofPrediger verlangte und ihn nach abgelegter Prob-Predigt am 31 Maerz 1628 dazu ernannte. Er liefs sich daher vor seinem Weggang im VaterLand prüfen, am PalmSonntage ordiniren und trat dann auf erhaltene Erlaubnifs von seinem Fürsten seine Hof PredigerStelle an, bei der ihm zugleich die Aufficht über den Fürst Bogislaf Radzivil und dessen beide Schweitern übertragen wurde. Da sich aber mit 'dem Tode der Herzogin seine Dienste endeten, gieng er mit guten Empfehlungs-Schreiben 1630 nach Culmbach zurück und erhielt hier 1631 die Vocation als SubDiaconus nach Hof, wo er zu Laetare eingesezt wurde, und 1632 als FreitagsPrediger, 1641 als LorenzPrediger, 1642 e) am 16 Februar aber als ArchiDiaconus, VesperPrediger und Came-

e) Falfel 1633 in den Woechentl. biff. Nachr-

rarius einrückte, auch 1653 zugleich SuperintendurViearius wurde. Als folcher weihte er am 13 November die Kirche zu Langenau ein, machte den neuen Prediger vorstellig und starb kurz nach seiner Rükkehr am 2 December 1653. Oh er gleich über 30mal war geplündert worden, so verhielt er sich doch gelassen und nahm verschiedene aus Chur Sachsen an ihn ergangene Ruse nicht an und erwarb sich dagegen um die Lorenzkirche zu Hof dadurch nicht geringes Verdienst, dass auf seine und seines Nachsolgers Küsner Vorsprache binnen 12 Jahren 1200 Thaler eingiengen, die zum Besten derselben verwendet wurden.

### Schriften:

1) Raths Predigt über Exod. XVIII, 13 - 27. 1634. Iena 1635. 4. 6 B.

2) LeichPredigt auf Anna Elifabetha Reinel — dulce chrillianorum refrigerium contra calamitatum imperium. Hof 1647. 4. 8 B.

MEMMER 8), Iohann Heinrich, D. der WW. und ArthiDiaconus zu Hof, des vorigen Sohn, war zu Hof von Anna Barbara, des Brandenburgischen CammerRaths, Theodosius Stan, Tochter geboren. Mit den SchulWissenschaften auf dem Gymnasium zu Hof vertraut gemacht, gieng er nach Iena und studirte hier und nachher in Wittenberg Theologie, betrat auch am lezten Orte am 28 April 1658 unter Wendler und gleich darauf unter Deutschmann den Catheder und erwarb sich die hoechste Würde

f) S. Layriz de templo Laurent. p. 104.

g) S. Teichmann's gefegn. Gefchlecht des Haufes Levi 27.) — Woechentl. hift. Nachr. 1766, N. XXIV, S. 208 (\*\*).

Würde in der WeltWeisheit, worauf er 1660 SynDiaeonus in Mönchberg wurde. Von da gelangte er 1663 zum SubDiaeonat in Hof und der damit verbundenen Stelle eines Pfarrers in Trogen, rükte nach und nach bis ins ArchiDiaeonat und starb am 22 Innius 1697.

### Schriften;

- 1) D. politica de magistratu politico praefide D. Michaele Wendler. Vit. 1658. 4. 2 pl.
- 2) Vindiciae Hoeanae, examini collationis doctrinae reformatae cum augustana confessione a b.
  Hoeo institutae, in commentario de Aug. Confessioniciate a D. Iohanne Crocio tentato, oppositae,
  D. IIX. ex artic. XIV. et XV. de ordine ecclesiastico, et ritibus ecclesiasticis praeside D.
  Ioanne Deutschmann. Ib. 1658. 4. 4152
  pl.
- MENNEUS, Elisaeus Wilhelm, Feld Prediger der kaiserlichen Cohorte von Helmstett, aus Fraus enaurach, ein Sohn des Pfarrers, Christoph Wilhelm Henneus, daselbst und dessen Gattin, Anna Magdalena, einer Tochter des Korn Schreibers, Balthasar Geissler, zu Heilsbronn, ward 1714 FeldPrediger der kaiserlichen Cohorte von Helmstett und dazu am 6 Mai dieses Iahrs ordinirt.

# Von ihm hat man:

- Auguria felicissima, imperii faustissimi Georgii Vilelmi M.B.— exemplo regum felicissimi Salomonis laudatissimo, in principe serenissimo comprehensa. Bar. 1712. fol. 3 pl.
- Pfarrer zu Frauenaurach, des vorigen Bru
  - h) S. Grofs lub. Pr. Lev. Th. I, S. 36.

der und hier von Helena, des Kaufmanns, Iohann Moerl, in Nürnberg Tochter geboren,
besichte von 1679 an unter Krebs die Schule zu Heilsbronn, die er 1686 mit der Universitaet Wittenberg vertauschte, wo er am 10
November dieses Iahrs unter Roesen, disputirte. 1688 gelangte er zur Pfarr Rüdisbronn,
lies sich am Tage Simonis und Iudae 1689
einsetzen, hielt dann am 5 October 1701 bei
der Synode in Neustadt an der Aisch die
Rede, gieng aber 1702 als Adiunct seines Vaters nach Frauenaurach, wo er nach dessen
Tod Pfarrer wurde, und am 21 April 1703
starb.

Von ihm find vorhanden:

 D. de iuramento per genium principis — praefide M. Ioanne Georgio Roeser. Viteb. 1686. 4.
 2 pl.

2) Einige Gelegenheits Gedichte.

MENNIGKA, Iohann Friedrich. D. der WW. und Adiunct der philosophischen Fakultaet in Leipzig, war aus Hof, erwarb sich in Leipzig die hoechste Würde in der WeltWeisheit und disputirte dann für die Adiunctur am 2 October 1678 und am 13 Maera 1680.

# Schriften:

1) D. physica pro loco I — ratio brutorum breuiter examinata. Lips. 1678. 4. 2 If2 pl.

2) D. pro loca II. — de actionibus indifferentibus fecundum individua non existentia. Ib. 1680. 4. 2 pl.

nentile i), Iohann Friedrich, D. der AG. und ausübender Arzt zu Bairent, wo sein Vater, Ru-

i) S. Krafft de methode mathel. p. 12 fq.

Rudolph Gottlieb Hentze, SchlossApotheker war und er am 30 October 1768 geboren wurde, erlernte die gewoenlichen Anfangs Gründe bei PrivatLehrern und wurde dann von Doerfler im Seminarium zu dem Gymnafium daselbst vorbereitet. In dieses trat er am 4 Januar 1781 und bildete fich hier unrer Purrucker , Lang, Georg , Kapp, Krafft und Schumann, bis er nach, einer am 8 April 1788 gehaltenen AbschiedsRede (de medicinae fludio iucundo non minus, quam difficili) nach Erlangen gehen konnte, wo er unter Delius, Isenflamm, Schreber, Rudolph, Wendt, Loschge, Breger und Mayer Arzneikunde in Verbindung mit den philosophischen und mathematischen Wissenschaften studirte, April 1792 unter : Isenflamm's Vorfitze feine lnauguralSchrift : vertheidigte vund Doctor wurde. Alsdann wendete er sich nach Baireut und fieng hier seine Kunst zu üben an.

# Von ihm ift gedruckt:

- D. inauguralis medica de veneni effectu praefide D. lacobo Friderico Ifenflamm. Erl. 1792. 8 mai. 3 1/2 pl.
- HENTIE K), Iohann Gottlieb, Brandenburgischer Hos Gerichts Assessor und geheimer Archivar, auch Mit Glied des Instituts der Moral und der schoenen Wissenschaften zu Erlangen, privatisirte zu Thurnau und war als des vorigen aelterer Bruder zu Baireut am 5 Iunius 1763 geboren. Da er frühe für die Wissenschaften eingenommen zu sein schien, vertrauten
  - k) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV. Nachtr. IV. S. 258. Ausg. V, Bd. III, S. 224. fg. — Allg. Litt. Anz. 1799, N. 84, S. 225.

rauten seine Eltern, sobald sich seine Kraefte zu entwickeln anfiengen, seine erste Bildung besondern Lehrern an, vom 24 November 1774 an aber genoss er die Unterweisung im Gymnafium von Purrucker, Lang, Wanderer, Georg und Kapp, bis er nach gehaltener AbschiedsRede (über einige ftrittige Punkte in der Geschichte des teutschen Reichs) am 20 October 1781 nach Erlangen zog. Hier verband er mit den schoenen Wissenschaften und der Geschichte, der er sich vorzüglich widmere und die er daher in ihrem vollen Umfang studirte, auch das Studium der Rechte, und trat in das Institut der Moral und der schoenen Wissenschaften ein, worauf er nach seiner Rükkehr seinem Wunsche gemaess. in das Archiv zu kommen, um vorzüglich in die Geschichte seines VaterLandes tiefere Blicke werfen zu koennen, 1785 als Registrator mit dem Praedicat eines Secretairs beim Plaffenburger Archiv zu Baireut angestellt wurde. auch seine schaetzbaren Kenntnisse oeffentlich zeigte, ward er 1790 zugleich Hof Gerichts Assessor, legte aber 1794 aus freiem Antrieb, um seine zerrüttete Gesundheit herstellen zu koennen, seine Stelle nieder, und unternahm eine Reise in die Schweitz. feiner Rükkehr schlug er 1795 seinen Wohnplatz zu Thurnau auf, wo er sich ganz seinem LieblingsStudium widmete, und außer vielen Gelehrten, vorzüglich von der Kaiferin von Russland, Catharina II, nicht lange vor ihrem Tode D 1796 auch das von

<sup>1)</sup> S. Erlang. Gel. Zeit. 1796, N. 98, S. 784. — Allg. Litt. Anz. 1796, N. XLIX, S. 575. und

veranstaltete und zum Theil selbst mit bearbeitete Glossarium aller Sprachen und Mundarten des ErdBodens in 6 prachtig gedrukten und gebundenen QuartBaenden, nebst Popos Mythologie Slavonne und einem anschnlichen Geschenk in Gold zur Fortsetzung seiner Schriften, in denen er tiefe Kenntnisse in der Geschichte und besonders in der Slavischen verrathen hat, vergebens ermuntert, am 7 November 1798 starb.

#### Schriften:

1) Versuch über die aeltere Geschichte des fraenkischen Kreises, insbesondere des Fürstentbums Bayrouth. Exftes Stück. Bayr. 1788. 8.

2) Ruinen, merkwürdige Gegenden und Alterthümer des fraenkischen Kreises beschrieben und erlaeutert von einer Gesellschaft von Gelehrten. Erstes Heft, mit Kupsen. Die Gegend von Berneck. Ebend. 1790. gr. 4. — Auch mit dem besondern Titel:

3) Berneck, ein bistorischer Versuch. Ebe d. 1790 gr. 4.

4) Von dem Saalzericht des Burggrafthums Nürnberg Oberholb Gebürgs — in den Beytraegen zur Geschichteund Landeskundeder Koeniglich Preussischen Fürstent bümer in Franken von Friedrich Wilhelm Anton Layriz-Erstes Stück Bair (Ebend. 1797. 8.) S. 1-24.

5) \* Kleines Memento von der graefich Giechischen Familie in Carl Iulius Lange deutscher Stnatszeitung. 1797. N. 80. 85. 87. 89.

Mit dem Anfangs Buchftaben H.

Prediger zu Grosensalza, ein Kenner der Theo-

Neue Allg. deutsche Bibl. Bd. 29, Int. Bl. N z. S, 49. — Irrig heist er aber an den beiden lezten Orten HofgerichtsRath, eine Stelle, die gar nicht existirt.

m) S. Kettner's Cleris Maurit, Magdeb, p. 41 fq. Adelung's fortgef. Icecher. Th. B. S. 1939.

Theologie seiner Zeit und der lateinischen Poesie, war eines LandManns, Nicolaus Hering, zu Naila Sohn und hier mit Margaretha einer gebornen Han n) am 22 October 1565 gezeugt. Derfelbe legte den Grund feiner Studien in der Schule seines GebuttsOrtes, baute hierauf von 1576 bis 1582 zu Halle, dann aber zu Heilsbronn fort und gieng 1592 mit feinem BusenFreund Taubmann o) nach Wittenberg, wo er Theologie studirte und 1595 die hoechste Würde in der WeltWeisheit empfieng. Hierauf ward er in dem Jahre noch Cantor generalis zu Magdeburg, am 15 October 1506 Canon. Lector des hohen Stifts daselbst, 1597 aber Pfarrer zu St. Michael und Ambegii in der Sudenburg, 1607 endlich vorderster Pfarrer un Grosenfalza und ftarb am 10 August dieses Iahrs an der Pest.

#### Schriften:

- 1) Drey christliche Predigten, eine ProbPredigt zu Grofensalza; eine ValetPredigt zu Magdeburg in der Sudenburg; eine AnzugsPredigt zu Grosensalza-Magd: 1607. 4.
- 2) Mosaisches Ehebüchlein von Isaacs und Rebeccas angestellter Heyrath und Freywerbung froelicher Heimfahrt und vollzogener Ehe Genes. XXIV. in 5. kurzen Predigten der Gemeine in Sudenburg vorgetragen. Ebend, 1607. 4.
- Mering, Georg, D. der WW. und Pfarrer zu Geroldsgrün, aus Naila, studirte in Leipzig, wo er 1662 unter 31 Competenten als der 24 die philosophische DoctorWürde erhielt, gelangte dann 1665 zur Pfarr Geroldsgrün, ließ sich am 2 Advent 1666 einsetzen und starb

n) Haem bei Kettner.

e) S. Taubmann melodael. p. m. 412, 457. 521.

flarb ohne Verluft für die Literatur am 24

### Schriften: "

- feste Glaubens Szeulen, über Hiob XIX, 25 27.
  - 2) LeichPredigt auf Io bann Kenser, Hammer Meifter — lacobs Wallfahrt Beschlus, über Genes. XLIX, fin. Ebend. 1671; 4, 9 B.
- HERING P) Matthaeus, Pfarren zu Gold Cronach, eines SchulMeisters, Georg Hering, zu Berneck Sohn, war aus Pegnitz und von 1616 an Cantor in Wunfiedel, wover fich die Mühe gegeben, die Schüler mit der Geige abzurichten, das sie in der Kirche mit zustimmen konnten. Da ihm deswegen aus dem BauAmt 2 rheinische GoldGulden zu einer Verehrung gegeben wurden führte er mit an, daß er hinführo um ein mehrers nicht anhalten wol-22 Maerz 1619 ward er dann als Diaconus nach Weissenstadt und am 7 October 1622 als Pfairer nach Gold Cronach verpflichtet, schrieb hier weder eine Kind Taufe, noch eine Leiche oder Hochzeit ein und starb an einem unglücklichen Fall vom Stadel herab auf den Tennen, eine ViertelStunde hernach

# Von ihm ift vorhanden:

LeichPredigt auf M. Iobann Rofner, Pfarrer in Weisenstadt geistliche Schnlucht, über Phil. I, 23. Hof 1621. 4 6 1/2 B.

HERMANN 9), Iohann Bernhard, Hof Meister des Gra-

p) S. Dürrichmidt von GoldCronach S. 80 ig.

g) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Nachtr. V, Abth. I, S. 594. Abth. II, S. 615.

Grafen Broglio in Goettingen, war am 18 Februar 1761 in Hof geboren und der Sohn eines Zeuchmachers Meisters Iohann Iacob Hermann daselbst. Dieser floesste ihm durch Exponiren der Langischen Colloquien, welches er moistens nach dem AbendEssen that, ein unwiderstehliches Verlangen ein, in die lateinische Schule zu kommen, welches denn auch 1774 befriedigt wurde. In derfelben nun hatte er bei seinen Lehrern Kapp, Longol und Kirsch ein sehr gutes Lob und brachte es auch mit weg, da er 1781 am 10 October in der Absicht Theologie zu studiren die Schule mit einer Rede (ftudii fui praestantia theologiae cultorem ad maiorem diligentiam excitari) verliess. Noch ehe er aber Universitaet bezog, aenderte er seinen Vorfarz, widmete fich der Arzneikunde, gieng deshalb erst ein Iahr lang in eine Apotheke in Hof, dann aber nach Leipzig, wo er 5 Jahre ArzneiKunde studirte und um sich in der lateinischen Sprache recht zu üben, in eine Gesellschaft trat, die sich unter Pohl im Disputiren übte. Hierauf muste er durch seine Uinstaende gezwungen einige Zeit Unterricht ertheilen, gieng aber dann nach Goettingen, wo er an Feder einen grofen Goenner fand, der ihm eine gute HofMeisterStelle hei dem Grafen Broglio in Goettingen verschafte, die er auch bekleidete, bis er am 2 Februar 1790 starb, wodurch er die grosen Erwartungen, zu denen seine Talente und seine Kenntnisse berechtigten, vernichtet hat.

#### Schriften:

1) Epistola gratulatoria ad M. Ioannem Vilelmum Link Link - de vsu pulmonum. Lips. 1786. 4. 1

2) \* Heber die Anzahl der Elemente. Berl. 1786. 8.

- Unter dem Namen: N. H. Marne

3) Ueber Feuer, Licht und Waerme. Ebend. 1787. 8.

HERMANN 1), Wolfgang Ludwig's), Pfarrer 24 Selb und Senior des Wunfiedler Capitels, ein vorzüglicher Kenner der Alten und der Geschichte, war am 5 Iulius t) 1735 zu Neufadt an der Aisch geboren. Seine Eltern, Veit Chriftoph Hermann, ein Schneider dafelbst und Barbara; eine geborne Ansorg, forgten selbst, so lange sie lebten, treu und klug für seine Erziehung, und übergaben ihn, da er die ersten AnfangsGründe gefasst hatte, den Lehrern der Neuftaedter Schule Oertel. Doerfler, Creuzberger, Raab und Wiesner zur weitern Bildung, worauf er am 19 April 1754 von ihnen schied und mit tüchtigen VorKennmissen nach Erlangen gieng. Hier nun liefs er sich in der GottesGelahrheit, als seiner HauptWiffenschaft, in der WeltWeisheit, in der Geschichte und in andern Wissenschaften. von Pfeiffer, Huth, Chladen, Succov, Reinhard, von Windheim und Zenkel unterweisen, bis er am 30 September 1757 als HofMei-. fter

r) S. Zeit und HandB. 1775, Neue Aufl. S. 9. 26)
1777, S. 64 fg. — Schol AddresKal. 1760, S. 75.
1765 und 1766, S. 10 und 96. 1768 und 1769,
S. 12. — Oertel vom Zustand der Schule. 1762,
S. 17. 1785, S. 10. 23) — Gel. Teutschl. Ausg.II,
Nachtr. S. 109. Ausg. III, S. 451 fg. Nachtr. S.
207. u. 657. Ausg. IV, Bd. IV, S. 432 — Acta
hist. eccles. nostri temp. T. IV, p. 99. fq. — A.
delung's fortges. Ioecher. Th. II, S. 1950,

s) gewoenlich nennt er fich blos Ludwig.

e) am 6 April in den Actis bift. eccles.

fter zweier iungen Ostindier, die in Uffenheim die Schule besuchten, dahin zog, von da er am o October 1758 als Collaborator an die Schule nach Neuftadt, an der Aisch gerufen wurde. Er trat daher diese Stelle am Q April 1750 mit einer Rede (de amicitia praeceptorum mutua vtilitatem scholarum maximopere prouehente) an, gelangte aber schon zum ConRectorat und HofDiaconat in Baireut, wo er fich am 17 November ordiniren liefs und am'i October 1761 in der Schule seine AntrittsRede (de armis aduersus hostes religionis ex historia petendis) hielt; worauf 1764 u) der Charakter eines Professors der Geschichte x) folgte. Des SchulLebens dann mude, nahm er 1767 y) die Pfarr Selb an, hielt deswegen am 25 April 1768 seine AbschiedsRede (de fanaticis burggraviatum Noricum superiorem turbantibus) und gieng 2 Tage hernach nach Selb, wo er zugleich Senior des Capitels wurde und an den Folgen einer unglücklichen Aderlass am 3 April 1776 2) starb.

#### Schriften:

1) Pr. ad orationem aditialem — de puriore dei cultu naturali veterum Germanorum. Bar. 1761. fol. 2 pl.

2) Pr. ad natalitia Sophiae Carolinae Ma liae M. B. — de ritibus sacris veterum Germanorum purioribus. Ib. 1761. fol. 1 pl.

u) falsch 1760 im Zeit und HandB. 1775. und bei Oertel im Zustande 1785,

x) falsch und der Theologie im Zeit und Hand.
B. 1777. Denn blos im lezten Iahre lehrte er
Theologie mit, war aber nicht Profesor derselben.
y) falsch 1766 im Scholast. Address K.

z) falsch 1777 bei Oertel im Zustande 1785.

73) \* Pr. ad examen — de éruditionis atque fcientiarum dignitate — nomine Collegii. Ib. 3761. f. p.

4) \* Pr. ad actum valedictorium - de nostri aeui conditione - nomine Collegii. Ib. 1762. f. p.

5) Pr. ad natalitia Friderici M. B. - de ανθέωποθυσιας veterum Germanorum caussis. Ib. 1762. fol. 1 pl.

6) \*Pr. ad examen - ad imbibendas artes etiam iis viam patere, qui non fautricem nacti funt natu-

ram - nomine Collegii. Ib 1763. f. p

7) Pr. ad nominalia Friderici M. B — de cultu veterum Germanorum deo in lucis praestito ad Tac. de moribus Germ. Cap. IX. Ib. 1764, fol.

- 8) Pr. ad iubila secularia Gymnasii Baruthini de satis illustris Collegii Christian Ernestini. 1b. 1764.
  fol. 4. pl. Abgedrukt in den Actis Iubilaei primi saecularis illustris Collegii Christian Ernestini (Ib. 1766. 4) p. 7-28 u. 194.
- 9) Pr. ad attum valedittorium de gloriae studio ad Plinii epist. I, 8. nomine Collegii. Ib. 1764. f. p.

10) \* Memoria Christophori Salomonis de Mobr, a consiliis intimis — nomine Collegii. Ib. 1765. fol.

I I/2 pl.

f. p.

11) \* Pr. ad examen — de gloria ex artibus atque feientiis reportata vana, nisi animus ad virtutem et sanctimoniam et integritatem ils componatur — nomine Collegii. Ib. 1765 f. p.

(12) \* Acta Iubilaci primi faecularis illustris collegii Christian Ernestini, quod Baruthi Francorum floret d. XXVII Iulii A. O. R. MDCCLXIV. celebra-

ti. Ib. (1766.) 4.

13) Pr. ad natalitia Friderici Christiani M.B.—
de parochiis ad dioecesin Neapolin ad Ayssum pertinentibus. Ib. 1766. 4. 1 1/2 pl.

tyranno crudelissimo - nomine Collegii. Ib. 1766.

----

15)

15)\* Pr. ad attum valedittorium — de vitiorum affeclis omnium miferrimis atque infelicissimis — nomine Collegii. Ib. 1767. f. p.

26) Pr. ad actum valedictorium — de vita Ioannis Andreae Seyffart; Superintendentis Erlangen-

fis. Ib. 1768. 4. 1 pl.,

17) Verschiedene GelegenheitsGedichte.

Seine Reden a) de fanaticis burggrauiatum Noricum superiorem turbantibus 1762 u. 1768 und b) de templo Barutbino aulico find nicht gedruckt.

merold, Georg Dauid, Lorenz Prediger zu Hof, wo er 1654 geboren war und unter Layriz die Schule besuchte, studirte zu Leipzig Theologie und ward dann Feld Prediger des Auffeestschen Dragoner Regiments, mit dem er einige Feldzüge am Rhein mitmachte, hierauf Diaconus zu Boben Neukirchen, 1704 Pfarrer in Dottenheim, wo er am 21 Trinitatis Sonntag vorgestellt wurde, 1706 Sub Diaconus in Hof und Prediger in Trogen, 1717 Freitags. Prediger und 1725 endlieh Lorenz Prediger.

# Von ihm finden fich:

- a) Abdankung auf Ottilia Margaretha Schmidt
   an den Funeralien (Hof 1696. 4.) S.
  55-67. Abgedrukt in Ioseph Friedrich
  von Waldeck's Ebren-Gedaechtniss der
  Gerechten. Theil II, (Ebend. 1699. 4.) S. 313-
- 2) Einige Gelegenheits Gedichte.

HERRMANN Siehe HERMANN.

MERTEL a), Iacob, Diaconus zu St. Peter in Ba-

e) S. Krüger catal. mille virorum — Grosses Univ. Lex. Th. XII, S. 1822. — Saxe onomast. litt. T. III, p. 383. — Adelung's foriges. Inches Th. II, S. 1962. fg.

fel, ein angesehener Philolog in der Mitte des 16 Iahrhunderts, war aus Hof<sup>b</sup>), wo er unter Schlenmer das Gymnasium besuchte, stand dann als Lehrer in Basel und ward kurz vor seinem Tod Diaconus au St. Peter daselbst. Er starb 1564 an der Pest.

# Schriften:/

- 1) Bibliotheca seu sententiae vetustissimorum comicorum graecorum a se collectae, praemisso Platonii Grammatici fragmento graece et latine. Bal. 1560. 8.
- 2) Sententiae variorum poetarum veterum cum ex aliis, tum e Stobaeo maxime, a se collectae et latina prosa versae sine τα των παλαιστατων
  ποιητων γνωμικω ποιηματα σωζομένα. Ib.
  1561. 8. Diese Sammlung liessen bernach Iohann Crispin, Lectius, Friedrich Sylburg und Iohann Commelin mieder ausgegen.
- 3) Allegoria typorum, quaestionum et exemplorum viriusque testamenti libri IV ex scriptis latinis. Lutheri a se collecti. Ib. 1561 8.— In den Un-schuldigen. Naobrichten 1721, S. 37 werden die centuriae IV quaestionum facrarum. Ib. 1561. 8 beschrieben und als von den Allegoris veteris testamenti. Ib. 1562. 8 verschieden angegeben.
- 4) Thoognidis Megarens, sententiae elegiacae cum interpretatione et scholiis Eliae Vineti; accesserunt et borum poetarum opera sententiosa Phocylidis, Pythagorae, Solonis, Tyrtaei, Naumachi, Callimachi, Minnermi, in vsum scholarum collecta et ad verbum connersa. 1b.
- 5) Definitiones ac descriptiones theologicae. Ib. 1564. 8.
- 6) Quinctiliani institutiones cum notis Camerarii, Sicharde, aliorumque. Ib. 1568. 8
- b) Falfeb Chur in Graub undten, im Grossen Univ. Lex. und bei Adelung.

7) Theognidis Megarensis sententiae - vecusae. Ib.

8) Quinctiliani declamationes. Ib. 1578. 8.

- 9) Theognidis Megarensis Sententiae recusae. Lips. 1583.
- to) Vetustissimornm quinquaginta comicorum graecorum sententiae, graece et latine cum vitae descriptione. Bas. et Lips. 1588. 8.
- rum. Veronae 1596. 8. Blofs neue Titel feiner bibliotheca (N. 1.)
- 12) Theog nidis Megarensis sententiae recusae. Lips. 1600. 8. Ib. 1613. 8.
- 43) Bibliotheca quinquaginta vetustissimorum comicorum — recusa. Veronae 1616. 3.
- 14) Theognidis Megarensis sententiae recusae. Helmst. 1668. 8. - Vratisl. 1692. 8.

#### HERWAGEN Siche HEERWAGEN.

ner. O, Iohann Conrad, Pfarrer zu Sparneckund Senior des Moenchberger Capitels, war
zu Erlangen 1684 im November geboren
und des StadtCantors, Grong Friedrich Herz,
daselbst Sohn, bekleidete anfangs zu Erlangen
die Stelle eines Vicarius des Ministeriums,
ward dabei 1716 der erste Tertius am Seminarium und machte zugleich von 1725 an
den SchlosPrediger bei den Barons von Ioestelsberg zu Roettelsbach und Hemhofen, erhielt dann die Stelle eines Prosessoradiunct
an der RitterAkademie zu Erlangen, kam
aber am 16 October 1737 als Pfarrer nach
Sparneck, wo er 1750 Senior des Capitels
wurde und am 17 Januar 1755 starb.

#### Man hat von ihm;

Sebr viele Gelegenheits Gedichte.

MES

c) S. Lippert vom Erlang. Gymn. Abth. II, S. 19. 21)
Abth. III, S. 6.

uss, Inhann Michael Christoph; Pfarrer in Thusbronn, war des Schul Meister Adiuncts. Iohann Michael Hefs, zu Muggendorf Sohn und hier von Anna Sophia, des SchulMei-Rers, Christian Zoeppols; daselbit Tochter 1726 geboren, studirce Theologie zz Iena und disputirte am 4 Mai 1754 unter Hirt, ward dann 1761 Pfarrer in Thusbronn, dazu am 4 Maerz ordinirt und starb 1793.

# Von ihm find vorhanden:

D. de verbis formae mixtae apud Ebraeos - praefide D. Ioanne Friderico Hirt. Ien. 1754. 4. 3 pl.

2) Einige Gelegenheits Gedichte.

METTERICH d), Franz Peter, D. der WW. auf dem Creuz Berg bei Stadt Cronach, war am 2 November 1747 ) zu Culmbach, von Joseph Rupert Hetterich, Mousquetier unter der Haupt-Mann Beulwitzischen Compagnie daselbit, mit Sufanna einer gebornen Schenk gezeugt. Anfangs besuchte er die niedern Schulen, seit am 7 November 1750 aber das Lyceum seiner VaterStadt unter Arzberger, Heerwagen, Maifon und Kiefsling, studires dann zu Bamberg, wo er mehrmals disputirte und promovirte und Clericus titularis Presbyter, Praefect des Aufseefischen Seminariums und CorRepetitor der Philosophie wurde. Nachher aber begab er fich auf den Creuz Berg bei Stadt Cronach.

# Schriften:

2) Compendium logicae in tabellis exhibitum, Bamb. 1774. 8.

2)

d) S. Gel. Teutschl. Ausg. III, S. 457. Ausg. IV, Bd. II, S. 127. Ausg. V, Bd, III. S. 287.

e) Falsch am 14 November 1748 im Gel. Teutschl.

- 2) Antheil an der Litter atur des catholischen Teutsoblandes
- REUMANN f) von TEUTSCHENBRUNN, Iohann, D. der R. Brandenburg Culmbathischer Geheimer Rath und Consulent der Reichsstadt Nürnberg, wie auch ordentlicher Professor des Staats Rechts und der Pandecten auf der Universitaet Altdorf und Mit Glied der gelehrten Gesellschaften zu Duisburg und München, war am 11 8) Februar 1711 zu Muggendorf
  - f) Vgl. Memoria a Nagel'- Weidlich's ieztl. RechtsGel. (1748) Th. I, S. 367. Neue Ausg. Th. IV, S. 160 fgg. Th. V. S. 379 fgg. - Will's Nurnb. Gel. Lex. Th. II, S. 112 fgg. - Deffen Gefch. der Univ. Altdorf S. 87 fg. u. 352 .- Haellifche Begtr. St. X, S. 279 fg. - Brucker Pinac. Tom. II, Dec. X, n. X. - Akad. AddressK. 1754, S. 7. 1755, S. 7. 1756, S. 7 1757, S. 8. 1759, S. 6. 1761 u. 1762, S. 9. -- Neueftes aus der anmuthigen Gelehrfamkeit 1756, S. 257 - Erl. Gel. Anm. 1761, N. IX, S. 65 fgg - Tibing. Berichte von gel. Sachen 1761, S. 159 fg. Rothfeholz cont, eind, acad. Altdorf. - Putter's Litteratur des teutschen Staatsr. Th. II. S. 100 - Zeidler vitze Prof. Altd, T. HI, p. Bos fqq. - Saxe enom. Litt. T. VII, p. 16 fq. - Adelung's fortgef. loecher Th. II, S. 1979 fg. - Bougine HandB. Th. IV, S. 293. -1' Advocat Th. VIII, S. 814 - Hirsching's HandB. Bd. III, Abth. I, S. 141 fgg - - Auf ihn wurde (1760) eine Medaille mit feinem Bruft Bild gepraegt, (Vgl. Will's Nurnb. Ming-Bel. N. XXXV, S. 272.) wo er mit dem großen Leibnitz in Parallele gestelle wird. \_ Sein Bildniss von Haid in fol. steht bei Brucker und von Nusbiegel in gr. 8. vor der neueften Ausgabe feines rechtlichen Catechismus. Vgl. auch Schad's Pinac. p. 50. u. \$23.
    - 2) Falfeb am 3 bei Rothscholz. me (2)

geboren- und verdankte seine erste Erziehung und Bildung aufser seinen Eltern, dem ersten GerichtsSchoepf im Amte Streitberg, Iohann Heumann, zu Muggendorf und Rofina Iuliana, einer gebornen Daum, den beiden auf einander folgenden Predigern in Streitberg, Sonntag und Pfaffenberger und dem SchlosPrediger Loehney sen in Wüftenftein, bei denen er den ersten Grund in der lateinischen Sprache legte. Auf diesen wolte er dann, weil er einen hoehern Beruf fühlte, als in dem Schatten der Niedrigkeit verborgen zu sein, in dem Seminarium zu Erlangen weiter bauen \*); muste aber, wenige Stunden vor seinem Abgang dahin, durch einen unglücklichen Fall, wobei er den Arm brach, diesen Plan scheitern schen. Dagegen kam er nach seiner Genesung nach Nurnberg und wurde hier von seinem 10 Jahre an von Georg Heumann, seines Vaters Bruder, einem Advocaten, und dem L. Faber der RechtsGelahrheit zugeführt. D. Klimm und Schmid musten ihn nicht allein im Griechischen und Lateinischen unterrichten, sondern der lezte auch im Hebraeischen, Chaldaeischen und Samaritanischen, und brachte ihn in allen diesen Sprachen so weit; dass er darin Ausarbeitungen hefern konnte. Zugleich schaerste er seine DenkKraft durch Mathematik und Philosophie bei Mayer und Doppelmager, besuchte überdies die Vorlesungen der Professoren im oeffentlichen Auditorium, gab fich auch mit Musik ab und übte sich bei Preister

<sup>&</sup>quot;I Irrig heisst es im Neuesten aus der anmuth. Gelehrsamkeit, dass er zu Erlangen den Grund seiner Gelehrsamkeit gelegt habe.

im Mahlen. Außer den rühmlichen Fortschritten die er in allen den genannten Theilen der Gelahrheit gemacht hatte, erwarb er fich auch noch blos in seinen ErholungsStunden und ohne alle Anweisung eine grose Fertigkeit in der teutschen und lateinischen Poesie, und in der italiaenischen, englischen, hollaendischen und franzoefischen Sprache worauf er 1730 nach Altdorf gieng und nachdem er am 26 August das akademische BürgerRecht erhalten hatte, Müller in der Mathematik, Feuerlein in der Philosophie, Koehler in der Geschichte und Schwarz in der Rhetorik und den schoenen Wissenschaften nuzte. In der RechtsGelahrheit, mit der er sich vorzüglich befaste, waren Link, Deinlein, unter dem er auch disputirte, Beck, Rink und Freiesleben, mit deffen Hüife er am 13 December 1732 den Catheder betrat; seine Lehrer, deren Vortage ihm nebit Rink's und Schwarz's Bibliotheken. die er benutzen durfte, und neben den orientalifchen Sprachen zur Erweiterung seiner Kenntnisse eben so foerderlich waren, als Reuten, Fechten und Tanzen zur Staerkung seines Koerpers und zu dem aeufsern Anstand, der ihm zum Besuch guter Gesellschaften noethig war. Ploetzlich genderte er dann seinen Vorsatz, auch Iena und andere Universitaeten zu besuchen und gieng als Erzieher junger Edelleute, unter denen sich besonders der nachmalige ReichsHofRath Fischer von Ehrenbach auszeichnete, der bis an seinen Tod die innigste Freundschaft mit ihm unterhielt, nach Wien, wo er die boehmische, spanische und slavische Sprache lernte und sich mit der teutfchen

schen ReichsVerfassung, den Verhandlungen beim ReichsHofRath und der Verbindung des kaiserlichen Hofes mit den übrigen europaeischen Maechten bekannt machte, die dasige Bibliothek, wie seine bibliotheca glottiea an seinen opusculis beweisst, mit grofen Nutzen besuchté, und fich, unter andern ihm sehr vortheilhaften Bekanntschaften, vorzüglich die Gunst der ReichsHofRaethe von Jaxtheim und von Wernher und des ReichsHofRathsAgenten von Vilzhofer erwarb. Als er daher mit dem oben erwachnten Fischer 1739 nach Altdorf zurükgekommen war, erhielt er schon den Ruf eines herzoglich Sachsen Weimarischen Raths und Amtmanns, weswegen et, nachdem er zuvor am 2 November 1739 durch eine gelehrte Abhandlung die Würde eines Licentiaten h) der Rechte angenommen hatte, Altdo rf verlaffen haben würde, wenn ihn nicht der damalige Curator der Universitaet, Hieronymus Wilhelm Ebner von Eschenbach, der ihn und seine Gelehrsamkeit in Wien kennen gelernt hatte, erhalten und es zu vermitteln gewusst haette, dass er am I Iunius 1740 zu einer außerordentlichen Professur der Rechte und BeisitzersStelle in dem SchoepfenStuhl in Aitdorf gelangt waere. Denn nun liefs er sich am 11 Iunius in den Senat einführen, am 20 die DoctorWürde ertheilen und trat am 18 Iulius mit einer Rede (de nomothefia veterum Germanorum virtutis specie vitiosa) fein Amt an, welches er durch Lehren und Schreiben zierte. Nach Beck's Tod rükte er 1744 als ordentlicher Professor der Institutionen

h) Falsch Doctor wie man gewoenlich angiebt,

nen und FakultaetsBeisitzer ein, schlug dann 1746 einen unter dem 10 Mai an ihn unter den ehrenvollsten Ausdrücken ergangenen Ruf an des berühmten Wieling's Stelle als Profesfor nach Utrecht aus und ward dagegen Professor des StaatsRechts \*) und dabei nach Deinlein's Tode 1757 Professor der Pandecten und Confulent der ReichsStadt Nürnberg. diesem Jahr ertheilte ihm MarkGraf Friedrich von Baireut den Charakter eines Culmbachischen Raths, und ausser dem, dass ihn hernach der Kaifer, weil er das tentsche Recht so unermudet und glüklich bearbeitet und dessen wahre Quellen eroefnet hat, unter dem Zunamen vor Teutschenbrunn in den AdelStand erhoben, nahmen ihn auch die gelehrten Gefellschaften zu Duisburg und München zum MitGlied auf. Da er indessen nicht nach Ruhm und Anschen geizte, nahm er nicht nur das Rectorat der Universitaet nie an, sondern wiess auch verschiedene sehr vortheilhafte Antraege in Regierungen und auf Akademien ab. Doch würde er dem ihm 1760 ertheilten Ruf nach Erlangen gefolgt sein, wenn er nicht schon am 201) September 1760 zu früh für die Welt gestorben waere, die an ihm einen Ge-Ichrten verlor, der teutsch, lateinisch, franzoefisch, italiaenisch und spanisch richtig sprach und - eine Folge der Lecture des Tacitus, Virgils, Plato und Sophocles, die er als feine Muster fleisig las - mit einer ausseror-

a) 1744 im Neuesten aus der anmutbigen Gelehrsamkeit.

i) Falsch am 19 bei Will in der Geschichte der Univ. Altdorf und am 11. Februar bei 1' Advocat.

dentlichen Feinheit und Bestimmtheit im Ausdruck, den er nie zu aendern Urfache hatre, schrieb. Aber auch unter den RechtsGelehrten Teutschlands behauptete er ohne Wider-Rede eine der vorzüglichsten Stellen und hatte feine groefste Staerke, wie feine gelehrten Werke beweisen, in den teutschen Alterthûmern und in der Diplomatik. Ohne in ein Archiv geschen zu haben, hat er die Methode gelehrt, auf was für eine schickliche Art Diplomen zu analysiren, wie sie im politischen, geistlichen und gelehrten Fach zu benutzen find und die SpecialDiplomatik der teutschen Koeniginnen und Kaiserinnen ausgearbeitet, mithin das Feld der teutschen Diplomatik mit einer neuen Kultur bereichert und sieh dadurch wesentlich um die teutsche Diplomatik verdient gemacht. Er war der erste, der ein teutsches PoliceiRecht verfasste, eine Sphragistik entwarf, in mehrern seiner Schriften große und kühne Schritte im Feld der Rechte glüklich wagte und über das alte, mitlere und neue Staatsund PrivatRecht Licht verbreitete, Wort ein Mann, den man wegen großen Rechts - und StaatsWiffenschaft, vereint mit der philosophischen, mathematischen, philologischen, historischen plomatischen Gelahrheit, der SprachKenntnifs, kurz einer wahren Polyhistorie und wegen der glüklichen Versuche, die Gelehrsamkeit mit neuen Theilen und Zusaetzen zu bereichern, den Altdorfischen Leibnits und den teutschen Montesquieu nennen kan k). Ver-

k) Vgl. Will's Gesch. von der Univ. Altdorf S. 87.

Verfertigung gelehrter Werke fowol als in seinen Vorlesungen war er, seines von Iugend auf schwaechlichen Koerpers ungeachtet, unermüdet und gab seinen Zuhoerern tresliche Anleitung zu einer guten BücherKunde, welches ihm um so leichter war, weil er selbst den groessten Theil seines Vermoegens auf die Sammlung einer kostbaren Bibliothek verwendet hat, die Iedermann zu Gebote stand. In Sachen, die ihm zur Entscheidung übertragen wurden, zoegerte er weder, noch sprach er wider Einsicht und Gewissen. Er liebte ftrenge Unparteilichkeit, nahm fich der beleidigten und gekraenkten Unschuld an, war gewohnt, andern gerne zu dienen, sich über ihr Wohl zu freuen, Neid und Verlaeumdung zu ertragen, seinen Feinden nicht zu vergelten, mit ledermann Fraundschaft zu halten, die Armen zu unterstützen und sich in ieder Rüksicht durch Handlungen als einen wahren Christus Verehrer zu zeigen, der bei seinen haeufigen Geschaesten immer heiter und froh war, einen maennlichen Blick und feurige Augen hatte, und ohne sich dem Umgang mit andern zu entziehen, die Zeit forgfaeltig auskaufte. Er liebte übrigens Ordnung und Reinliehkeit, verachtete iede üppige LebensArt, war sehr hoeflich und gefaellig, miede selbst allen Schein des Stolzes und fasste sich, wenn es darauf ankam, seine Gelehrsamkeit zu zeigen, sehr kurz.

### Schriften :

pricht.) — Andere ihm zur Ehre gereichende Urtheile hat Hirfching am a. O. S. 142 ig. ge-

side D. Georgio Friderico Deinlin. Altd.

a) D. II — de habitu philosophiae Tribonianae in institutis — praeside D. Christiano Henrico Freiesleben. 1b. 1732. 4. 2 pl.

- 3) \* Dilucida repraesentatio magnificae et sumptuosae bibliothecae caesareae instu Caroli VI. Rom. Imp. semper Augusti curante Gundacaro S. R. I. Comite ab Altenthann a los epho Emanuele E. B. de Fischer exstructae. Omnes aediscii partes accurate dimensas singulari studio delineauit atque aeri mandanit Salomon Kleiner. Picturas autem, quae oculis vndique occurrunt, doctas certe et perelegantes pari industria lineis designanit atque in aes incidit seremias sacobus Sedelmayr, praemissa incidit seremias sacobus Sedelmayr, praemissa inciditarum explicatione latina et germanica. Pars s. Viennae 1737. sol.
- 4) D. inauguralis explanatio antiqui libelli iuris

  Bauarici. Specimen prodromon. Altd. 1739. 4. 5
  pl. Ift nur das erste Capitel. Alle drei besinden sich
  in seinen Opnsculis N. II, p. 11. 288.

5) Recensionen verschiedener Italiaenischer, Englischer, und Hollaendischer Bücher — in den Actis eruditorum latinis Lipstensibus 1739und 1740.

6) Pr. aditiale — de Salmannis. Altd. 1740. 4.3 1/2
pl. — Abgedruckt in seinen Opusculis N. III,
p. 289 - 324.

- 7) D. observationes de imperatore mortuo ex annalibus et legibus conquistae — respondente andore Maximiliano Rudolpho Heluctio, 172dobonen si. Ib. 1741.4. 9 1/4 pl. — Editio altera. Ib. 1742. 4. 9 1/4 pl.
- 2) D. de S. R. Imperii comites inuestiendi ratione ad illustrand, art. XI §. 7. capitulat. Caroti VII. imp. August. respondente austore Conrado Ludouico de Olnhausen. ib. 1743.4. 4 pl.

9) D. de infigni Germaniae eiusque regis titulo -respondente austore Friderico Carolo Scheurl
2 Defersdorf. Ib. 1744. 4. 3 3/4 pl.

10) D. de facramento Gildonias ad capitularia quae-

dam Caroli Magni illustranda — respondente austore Carolo Sebastiano Zeidler, Norim-

bergenfi. Ib. 1744. 4. 4 1/2 pl.

Gerichte dicuntur — respondente authore Christophoro Ioachimo Haller ab Hallerstein, Kalckreuth, Puckenhof etc. Ib. 1745. 4-6 pl.

12) Commentarii de re diplomatica imperatorum ac regum Germanorum, inde a Caroli M. temporibus adornati. Tomus I. Norimb. 1745. 4mai.

13) \* Memoria Eucharii Theophili Rinck, An-

tecessoris primarii. Altd. 1745. Fol.

14) Opuscula 1), quibus varia iuris germanici itemque hiftorica et philologica argumenta explicantur. Norib. 1747. 4mai.

15) Pr. ad exercit tiones disputatorias - de definitione

in iure periculofa, Alt 1748. 4. 4 pl.

16) Commentarii de re diplomatica imperatricum ae reginarum Germaniae, accedunt appendices II. in quibus de diplomatibus nonnullis cum Augustarum et Reginarum Italiae, tum Imperatricum Constantinopol. differitur. Nor. 1749. 4.

17) D. iaris publici — de characteribus superioritatis territorialis caute designandis m) — respondente au-Bore Christophoro Carolo Grundherr de Weierhaus et Altentham. Alt. 1749. 4.

II pl.

(81

1) Diese enthalten viel Wichtiges, unter andern den Gedanken von den Potenzen der Buchstaben und den Versuch einer allgemeinen charakteristischen Sprache mit dem Buchstaben R., welche den Leibnit zischen Versuchen von der philosophischen Sprache und dem proiestirten Gedanken Alphabet ganz gewiss am naechsten kommen.

m) Irrig fagt Klüber in der Literatur des teutschen Staatsrechts (Erl. 1791. 8.) S. 214. dass diese Abhandlung in Heumann's exercitatt. iuris vaiuerst abgedruckt stehe. Vgl. All. Litt. Anz.

1800, N. 96, S. 942.

18) Exercitationum iuris vniuersi praecipue germanici ex genuinis fontibus restituti Volumen I. Praemittitur meditatio de iuris germanici studio utiliter persequendo. Ib. 1749. 4. — Insunt:

a) Specimen iuris germanici de potestate testamentaria.

- b) De iure testamenta apud acta condendi.
- c) De magistratu testamenta auctoritate sua muniente.

d) De testamento apud acta nuncupando.

- e) De testatore per alios voluntatem suam ad acta declarante.
- f) De testamenti tabulis iudici exhibendis.
- g) De tellamento iudicii auctoritate extra iudicii
- h) De testamento parentum in liberos,
- i) De eo, quod iuris est in donatione simplici in hereditatem paternam conferenda.
- k) De remedio legis vltimae C. de fideicommiffis.
- 1) Explicatio diplomatum quorundam antiquorum, quae feudi vocis primam mentionem facere perhibentur.
- m) Observationes de reservato imperatoris dignitates largiendi ad illustrat. Francisci, Imp. Aug. Capitulat. art. XX. §. 1-6.
- n) Observatio de lingua occulta.
- o) Flores spars ad Romanorum Germanorumque mores de securitatis publicae, sigillatim nocurnae cura.
- p) Documenta statutaria ad specimen II VII.
- q) Documenta statutaria ad specimen VIII.
- r) Documenta statutaria ad specimen X.
- 19) D. iuris publici de vera vocis Comeciae fignificatione — respondente auttore I odoco Vilelmo Mauritio Fürer de Haimendorf, Altd. 1750. 4. 9 pl.
- ao) D. meditationes de genefi suris ciuilis et pereruditis commentariis de l'esprit des loix praecipue dilucidatae - respondente Christophoro Carolo Grundherr ab Altenthann. Ib. 1751. 4. - Hievon wurde vur der erste Bogen zedrucks

und nicht vertheidigt, weswegen Heumann sein Unternehmen aenderte und seine Commentatio de sontibus et oeconomia legum ciuilium schrieb.

21) Apparatus iurisprudentiae litterarius. Nor. 1752.

22) Commentarii de re diplomatica Imperatorum ac Regum Germanorum inde a Ludouici Germanici temporibus adornati. Tomus II. 1b. 1753. 4. c. figg.

23) \* Rechtsgegründete Vorstellung der privilegirten Akademischen, besonders aber bei der Nürnbergischen Universitaet zu Altdorf bergebrachten Iurisdiction in causes criminalibus mit Beylagen lit. A - D. Ebend. 1753. fol.

24) D. de fontibus et occonomia legum ciuilium. Se-

tio I. — respondente Ioanne Bernhardo Hoffer, Norimbergensi. Altd. 1753. 4. 4 154 pl. (p. 1-32.)

25) D. de fontibus et oeconomia legum ciuilium. Se-Fio II — respondente Ioanne Iona Schuchardto, Norimbergensi. 1b. 1753. 4. 4 1/2 pl, (p. 33-

64.)

26) D. de fontibus et oeconomia legum ciuilium. Se-Eio III — respondente I vanne Schoenleben, Norimbergensi. Ib. 1753. 4. 4 1/2 pl. (p. 65-96)

27) Pr. ad 'exercitationes dispatatorias — de rerum vaiuerfitatis symphonia legis naturae principio.

Ib 1754. 4. 4 pl.

28) D. de fontibus et oeconomia legum ciuilium. Se-Eio IV — respondente Christophoro Carolo Linck, Altorfino. Ib. 1754. 4. 4 1se pl. (p.

97-128)

29) D. de fontibus et oeconomia legum ciuilium. Se-Hio V. — respondente Carolo Godofredo Grundherr ab Altenthann et Weyerhaus. Ib. 1754. 4. 4 1/4 pl. (p. 129 - 160) — Diesen 6 eben genannten Abbandlungen liess er den Haupt Titel vorsetzen:

30) Commentatio de fontibus et ecconomia legum ciurilium. Praemittitur prolufio de rerum vniuerfitatis symphonia legis naturae principio. Ib. 1754. 4.

- 31) D. de ciuitate gentium respondente auctore Ioanne Henrico Giegler, Wezbufa. Franco. Ib. 1754. 4. 41/4 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitationibus iuris uninerfi. Vol. II. N. 1V.
- 32) D. de fontibus legum connubialium respondente auctore Carolo Friderico Michahelles, Herolsberga - Norico. 1b. 1754. 4. 4 1/2 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitationibus Vol. II, N. II.

33) D. observationes de diis legiseris - respondente au-Hare Christophoro Theophilo de Murr. 1b. 1734. 4. 63f4 pl. - Abgedruckt in feinen

Exercitationibus Vol. II, N. III.

34) D. meditationes de legibus religionis politicis ad pacis religiosae Augustae Vindelic. A. clolory sancitae art. II. III. et IV. illustrandos (Specimen I.) - respondente auctore Ioanne Paulo Sigismundo Kress de Kreffenstein. Ib. 1755. 4. 5 1/4 pl. - Abgedruckt nebst dem Specimine II. in feinen Exercitationibus Vol. II, N. V.

35) Pr. ad exercitationes disputatorias - meditatio de iuris germanici genio recte internoscendo. Ib. 1756. 4. 5 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitation

onibus Vol. II, N. I.

36) D. iuris germanici - de testamento filii familias. praecipue ad reformat. Noric. tit. XXVIIII. leg. V. illustrandam - respondente auctore Georgio Lenz, Norimbergensi. Ib. 1756 4. 5 1/4 pl. - Abgedruckt in Seinen Exercitationibus. Vol. II, N. VI.

37) D. meditationum de legibus religionis politicis -Specimen II - respondente auftore Volcmaro Daniele Spoerl, Norimbergenfi. 1b. 1756.4.

5 1/2 pl.

38) D. de re diplomatica Friderici II. imp. Aug. qua praesertim gloriosiss. huius imperatoris tabulae ciuitati Noribergenf. A. cloccxvIIII. VI. Ides Nouembres concessae illustrantur - respondente auftore Christophoro Gottlibio de Murr. Ib. 1756. 4. 131/2 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitationibus Vol. III, N. III.

L' 39) Exercitationum iuris vniuersi praecipue germa-

nici Volumen II. Ib. 1756. 4.

40) D. iuris germanici - de aleatoribus - respondente auctore Hieronymo Petro Schloffer, ad Moenum Francofurtenfi. Ib. 1757. 4. 7 1/2 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitationibus Vol. III, N. IV.

41) Pr. ad exercitationes disputatorias - de iuris naturae interpretandi ratione et vsu. - Ib. 1757. 4. 4 pl. - Abgedruckt in feinen Exercitati-

onibus Vol. III, N I.

42) Exercitationum iuris vniuersi praecipue germanici Volumen III. Ib. 1757. 4. - Infunt in boc. volumine praeteriam citata:

a) Prolegomena iuris naturae literaria - N. II.

b) Oratio de nonnullis iuris publici academiarum capitibus - N. V.

43) Initia iuris politiae Germanorum. Norib. 1757. 8mai. 44) Documenta literaria varii argumenti. Alt. 1758. 8.

45) Historischer Bericht von der Kraeuterkenntnis der alten Teutschen, wie auch Uebersetzung der vom Hn. P. Bradley in englischer Sprache berausgegebenen Abbandlung von dem Reichthum eines Hopfgartens in (D. Johann Ioachim Friedrich Trefenreuter's) wirth schaftlicher undrecht-Abbandlung licher von dem Hopfen. (Nirnb. 1759. 4.)

46) Rechtlicher Catechismus oder fragweiss abgefaste Anweisung zu der gemeinen teutschen burgerlichen RechtsLehre zum rützlichen Gebrauch eines ieden teutschen Mitburgers. Altd. 1760. 8. -

Auflaze. Ebend. 1760. 8.

47) \* Conspectus iuris ciuilis communis Germanorum cum nativi tum adfeiti, in tabulis quibusdam exhibitus. Alt. 1760, fol.

48) Geift der Gesetze der Teutschen. Nienb. (1760) 8.

49) Rechtlicher Catechismus - Dritte verbesserte und mit einem Register vermehrte Auflage. Altd. 1772. 8.

50) Einige Briefe - in Christoph Gottlieb von Murr's lournal zur Kunftgeschichte und zur allgemeinen Litteratur. Theil V. (Nibrab. 1777. 8.) S. 334 - 337. 51)

51) Geist der Gesetze der Teutschen. Zweite n) verbesserte Austage. Mit einer neuen Vorrede (von Iohann Christian Siebenkees) Ebend. 1779.

32) Apparatus iurisprudentiae literarius hac fecunda editione nouis accessionibus locupletatus & D. 10anne Christiano Siebenkees. Ib. 1730. 8.

53) Reebtlieber Catechismus. Vierte Austage verbessert und miteinem Register. Nurnh. und Altd. 1791.8. Seine Responsa de caussis iuris germanici wollte D. Iohann Bernhard Hoffer berausgeben. Sie erschienen aber sowenig, als seine annotata ad Schilteri institutiones iuris seudalis und Mascouii principia iuris publici.

HEUSINGER, HOEFEL, Siehe von WALDEGG, HOESEL. HEYDE, Ludwig Iacob, D. der WW. zu Wien, war aus Rüdisbronn \*) und besuchte von 1739 an unter Lagriz und Doerfler die Schule zu Neuftadt an der Aifch, von da er 1746 nachdem er am 10 April unter des lezten Vorsitz eine Abhandlung (de studiis humanitatis per se non lucri causa excolendis) auf den Catheder gebracht und mit einem lateinischen Gedicht Abschied genommen hatte, nach Leipzig gieng. Hier studirte er vorzüglich Theologie und ward am 8 Mai 1753 zum Doctor der WeltWeisheit ernannt, woranf er am 8 Iunius 1754 als Praeses disputirte und fich das Recht zu lesen erwarb. Nachher begab er fich nach Wien und starb hier.

Schrif-

n) Relschlich wird in dem von Senckenbergischen Supplement zu Lipenii bibl. inrid. S. 237.
eine neue Ausgabe (Fist und Leipz. 1772. 8.) mit Zusaetzen und Vorrede von I. B. Hoffer angegeben. Vgl. Allg. Litt. Anz. 1798, N. CX, S. 1109.
\*) zu Gerbardsbosen nach Oertel im Zust. der Schule zu Neust. an der Aisch 1771, S. 13.

Heu

# Von ihm find vorhanden:

- 1) D. debeatitate dei ad I. Tim. I, 11 coll. Cap. VI. 15 - respondente Friderico Wolfgango. Reiz, Winshemiensi. Lips. 1754. 4. 6. pl
- 2) Ode auf die fegerliche Einweihung des neuen Univerfitaetsbauses zu Wien. 1756. — im Neuesten aus der anmutbigen Gelehrfamkeit. Wonnemond N. V. (Leipz. 1756. 8.) N. II, S. 331-338.
- BEYDEN \*), Sebald, D. der WW. und Rector zu St. Sebald in Nürnberg, ein geistreicher LiederDichter, war am 18 December 1499 \*\*) zu Bruck \*\*\*) geboren und hat auf den Schulen zu St. Lorenz und Sebald in Nürnberg, den Grund gelegt, auf dem er in Ingolftadt, befonders unter Paul Myldorfer, weiter baute. Hier erwarb er sich auch den philosophischen DoctorGrad und ward dann Lehrer in Stegermark, hierauf aber Cantor zu Bruck in Ungarn, und foll um 1520 nach Regensburg an die evangelische (?) Schule haben kommen koennen, gieng aber lieber nach Nürnberg als Cantor an die SpitalerSchule und zeigte fich bald nachher als einen der ersten und unerschrockenen Bekenner der reinen Lehre, veraenderte eigenmachtig den MarienGelang Salve Regina in einen dem Evangelio gemaelsen Lobgelang auf Christus, weswegen ihn ein

J. S. Will's Nurnb. Gel. Lex. Th. II, S. 115 fgg.—
Zeltner von Heyden's Leben — Wezel's
hymnop. T. I, p. 430 fg. — Rothich olzen's
Beytr. zur gel. Hift. p. 54. — Acta schol. Bd. V,
St. IV, S. 365 fgg.

<sup>\*\*) 1498</sup> nach der gemeinen Nachricht, nach Zeltner noch 10 Jahre früher.

<sup>\*\*\*)</sup> zu Nürnberg nach der gemoebnlichen Meinung.

Nürnberger Fanciscaper \*) Moench, Schatzgeger, sehr verfolgte. Endlich ward er 1524 Rector zu St. Sebald und brachte die Schule fo in Flor, dass 1554 unter seinem Rectorat 400 Schüler waren, führte zuerst das Griechische in seiner Schule ein und trieb die Poefie fehr fleisig; wohnte auch 1525 im Maerz auf oberherrlichen Befehl dem solennen ReligionsGespracch zwischen den evangelischen und catholischen Geistlichen auf dem großen Rath-HausSaale als Notarius und Protocolliste bei und wurde im September 1554 abermals als solcher bei dem Gespraeche gebraucht, welches in der Osiandrinischen Streitigkeit in Nürnberg oeffentlich gehalten worden ist. Er selbst wurde in der evangelischen Lehre stets rechtglaeubig erfunden, und scheint nur in der Lehre vom Abendmal Philippische Meinungen gehabt zu haben, die aber theils nicht bekannt, theils nicht für so wichtig angesehen wurden, dass man ihn darüber zur Rede gefezt, oder ihn gestraft haette. Er starb endlich am 9 Iulius 1561 und war die erste Leiche, die mit teutschen Liedern besungen worden ift.

# Schriften:

 Defensio aduersus hypocritas calumniatores super falso sibi inustam haereseos notam, de inuersa cantilena, quae Salue Regina incipit. (Nor. 1524.)
 8.

2) Vnum Christum mediatorem esse et aduocatum nostrum apud patrem, non matrem eius, neque diuos: unde ips, non matri, quae in cantilena, cuius initium, Salue Regina, continentur, occinenda: apologia. (1525) 12. 3 pl.

\*) Carmeliter in den Aetis Schol.

3) Leges scholasticae carminice. 1530, - Sind bier

und da eingedrukt.

4) Wie man fich in allerley Noetben des Turken, Peftilenz, Theurung etc. troeften, den Glauben faerken und christliche Gedult erlangen soll. Aus 7. Spruchen heiliger Schrifft angezeigt. Nbg. 1531. 4. 4B.

5) Musicae Soixeiwois. Nor. 1529. - Mit veraendertem Titel vermehrt. Ebend. 1532. Hieran be-

finden fich auch die leges scholafticae.

6) Carmen hexametrum de caussis rem literariam tum conservantibus tum pessundantibus ad optimates Germaniae. Ib. 1534. 4. 2 pl.

7) Musicae 5017 8160018. - Ib. 1537.

1538.8.201. Catechistica summula fidei christianae, 1538.8.201.

9) Nomenclatura rerum domesticarum, 8.

so) Formulae puerilium colloquiorum. 8.

11) Muficae - 501XEIWOIS. Nor. 1540.

12) Λεκιανε Σαμοσατεως διαλογοι έξανιοι ευαλιοί xay veneivos h. e. Luciani Samosatensis dialogi coelestis marini et inferni. 1b. 1542. 8.

23) Paedonomia scholastica, pietatis, studii literarii, ac morum honestatis praecepta continens. Ib. 1546. 8. Ins Teutsche übersezt durch Iob. Val. Drey-

ger. Ebend. 1547. 8.

14) Affertio christiana, quod per sanguinem, mortem et obedientiam I. C. filii hominis, omnes credentes iustificentur: contra nouam et antichristianam sectam Ofiandriftarum, qui effentiali et aeternae Dei iustitiae peccatoris iustificationem ita proprie attribuunt, vt Christo homini eam prorsus adimant. Nor. 1555. 8 .- Auch ins Teutsche überfezt : Chriftliche Beweisung. Nurnb. 8.

15) Paedonomia scholastica - Bernae 1556. 8.

36) Folgende Lieder:

a) Ich glaub an den allmaechigen Gott, etc.

b) O Mensch bedenk zu dieser Frist etc. c) O Mensch du wollst bedenken etc.

d) O Mensch mit Fleis anschaue mich etc.

e) Als Iesus Christus unser Herr etc.

f) O Mensch bereu dein Sunden groß etc.

g) Wer in dem Schutz des Hoechsten ift etc.

h) Gott unfre Staerk und Zuverficht etc.

HOEFER O), Friedrich Wilhelm, D. der WW. und Privat Erzieher zu Baireut, der in den. Wissenschaften und in der Musik etwas gethan hat, ist zu Steinbach an der Grenze von Thüringen bei Ludwigstadt am 13 October 1751 von einer gebornen Rentsch geboren, und von seinem Vater, Iohann Hieronymus Hoefer, der ihn felbst unterwiess und dann eine Stunde weit taeglich zu einem Prediger in der Nache in den Unterricht schikte, kümmerlich erzogen worden. Hierauf begab er sich unter die Alumnen nach Hof, wo er 10 Iahr lang das Gymnassum unter Longol, Hagen, Rennebaum, Kaifer, Kapp und Steinhardt mit gutem Nutzen besuchte und nebenbei in der Musik einen guten Grund legte, daher er sich auch 1773 am 22 September mit einer Rede (quantum iam apud veteres Germanos valuerit musica ad eorum animos) von der Schule beurlaubte. Er gieng nun nach Leipzig und studirte hier sowol unter Ernesti, Crusius, Burscher und Seidlitz, als seit 1777 in Erlangen bei Seiler, Hnfnagel, Rofenmüller und Harles Theologie in Verbindung mit den noethigen Wissenschaften. Da die Musik sleissig getrieben und schon deshalb in Leipzig auf Empfehlung der Professoren und MusikDirectoren verschiedene Stellen hatte annehmen sollen, ward er 1778 HofCantor und Lehrer der ersten Classe am Gymnasium zu Anspach, wo er

a) S. Kirchengesaenge zu Birk S. 19. - Allg. Litt. Anz. 1798, N. LXIV, S. 666. VI.)

am 25 Februar 1779 mit einer Rede (de muneris scholastici grauitate dignitateque) antrat und am 3 November 1784 von der philosophischen Fakultaet in Erlangen ihre hoechste Würde erhielt. Er gelangte hierauf 1788 zur Pfarr Birk, wo er 1789 am 26 April antrat und am 2 Iulius eingesezt wurde, muste aber 1792 eines boesen Verdachts wegen dieses Stelle mit der eines ZuchtHausPredigers zu St. Georgen vertauschen, und wurde endlich 1798 durch ein trauriges Misgeschick seines Amtes ganz verlustig. Seitdem giebt er sich nun mit der Unterweisung der lugend in Baireut ab, und harrt hier der Stunde wieder besoerdert zu werden, sehnsüchtig entgegen.

#### Schriften:

1) Pr. zur Früfung -- von der Methode, wie die Schüler in der ersten Classe (zu Ansbach) ohnge. gefachr behandelt werden. Ansb. 1779. 4. 2/1/2B.

2) Pr. zur Prüfung — von der Nothwendigkeit einer guten Erziehung, nebst einer kurzen Anleitung dazu. Ebend. 1783. 4. 21f4 B.

3) Pr. zur Prüfung — fortgesetzte Abhandlung von einigen guten und nothwendigen Erziehungsmaximen. Ebend. 1783. 4. 21 2 B.

4) Pr. zur Prüfung — von einigen Fehlern, welche gemeiniglich bey der ersten Erziehung begangen werden. Fortgesetzte Abhandlung. Erstes Stück.

Ebend. 1786. 4. 3 B.

5) \*Verschiedene Auffaetze- im Iournal für Prediger.

woefler P), Iohann, Nürnbergischer Pfarrer in Hensenseld, zu Peringersdorf, wo sein Vater, Wilhelm Hoesler, damals Pfarrer war, von Eva.

fg. - Waldau's dipt, cont. p. 115 fg.

Eva; Ichann Siebenkaefs, Burgers und ManerMüllers zu Lauf Tochter am 24 Februar 1701 geboren, gieng anfangs in die Schule zu Petzenstein und wurde von feinem Vater nebenbei fo lange unterwiesen bis diesen seine Geschaefte zwangen, ihn am 2. October 1711 nach Nurnberg zu schieken. wo er der PrivatUnterweisung Ludwig's überlassen wurde. Als er dann in der PrivatSchule bei feinem Studiren viele Hinderniffe gefunden hatte, begab er sich in das Gymnafium zu St. Egydien, in welchem ihn Spoerl, Würfel und Hartlieb zu den oeffentlichen Lectionen bis 1721 vorbereiteten, worauf er unter Wülfer, Moerl, Eschenbach und Doppelmayer an Kenntnissen so zunahm, dass er am 22 October 1721 nach Altdorf gehen konnte. Hier nun hoerte er in den Humanioren und in der Philosophie Schwarz, Feuerlein und Apin, in der Geschichte Koehler und in der Theologie Zeltner, Baier und Pfitzer und gieng, nachdem er am 13 December unter Dieterich und 1725 am 21 April unter Baier disputirt hatte, zu Anfang Mai nach Iena, wo er Hofmann in der Exegele und im Hebraeischen, Buddeus hingegen in der PastoralKlugheit nuzte. Im Frühlahr 1726 machte er eine kleine Excursion über Leipzig nach Dresden, wo ihm Marperger und D. Loescher viel Freundschaft bewiesen und gieng von da über Wittenberg und Halle wieder nach Iena, dem Willen seines Vaters zufolge aber am 14 September nach Nürnberg. Einige Monate brachte er dann noch in den Vorlesungen Zeltners über die Apocalypse und Polemik

lemik in Altdorf zu, lies sich 1727 am 10 December in das Seminarium der Candidaten aufnehmen, und gelangte 1733 am 30 Mai zu Pfarr Henfenfeld, worauf er am 3 Iunius in Altdorf ordiniret und am 7 eingesezt würde. Als ein treuer christglaubiger Lehrer starb er hier am 19 Ianuar 1766.

## Schriften:

i) D. bistorica — de Io b anne Fero, (Io b ann Wild)
Monacho et concionatore Moguntino, teste veritatis evangelicae — praeside M. Elia Gottlieb
Dieterich. Alt. 1723. 4. 41s2 pl.

2) D. de caecitate Pauli - praeside D. Ioanne

Vilelmo Baier. Ib. 1725. 4.

GOEFLICH 9) Georg . Christoph, L. der R. und Culmbachischer Geheimer Rath zu Baireut, ein vortreflicher und gelehrter StaatsMann, war des CammerRaths, Iohann Adam Hoeflich. Sohn, zu Baiersdorf, und von Urfula Bareiner Tochter des Syndicus, Christian Schober, zu Mainbernheim, am 20 December 1) 1663 geboren. Von dem Rector Frank in Baireut in den ersten AnfangsGründen zur gehoerigen Zeit wohl unterwiesen, kam er am I Iulius 1678 in das Gymnafium daselbst, in welchem er sich als einen sleissigen Zoegling Rentsch, Oertel's, Fikenscher's, Laurus, Lagriz und Hagen's bewiefs. Im Mai 1683 disputirte er dann bei seinem Abschied aus der Schule unter Lagriz und gieng nach Altdorf,

r) falfeb 13 lanuar 1664 in den fraenkifeben

Actis.

q) Vgl. Memoria (a Fleffa) — Auch in deffen fascic, commentatt. — Fraenkische Acta erud. Samml. II, S. 91 fgg.

wo er von Omeis und Roetenbeck in der Philosophie, Sturm in der Mathematik, Link, Geiger, Hammer und Wagenseil in den Rechts-Wissenschaften viel lernte. Dem Willen seiner Verwandten zufolge begab er sieh nach 2 Iahren nach Iena und trieb hier sein Studium der Rechte bei Lynker, Bechmann, Roth, Slevogt, Schroeter und Müller, betrat auch im April 1688 unter Lynker und nachmals unter Müller den DisputirStuhl, worauf er sieh am 10 September 1688 mit des genannten Müller's Hülfe die LicentiatenWürde erfocht. Hierauf gieng er nach Wien, und besorgte hier verschiedene Angelegenheiten mit so vieler Aufrichtigkeit und Klugheit, dass ihm bei seiner Rükkehr nach Baireut 1600 MarkGraf Christian Ernst das Archiv anvertraute. Iahre nachher vermehrte er seinen Gehalt und ernannte ihn 1697 zum fürstlichen Rath und geheimen Secretair, 1702 aber im Lager bei Landau zum Hof und JustizRath, brauchte ihn zu verschiedenen Gesandtschaften und liess durch ihn die Heuraths Tractaten der Mark-Graefin Sophia am Weissenfelser Hof schlieffen. Dann übertrug er ihm 1707 das Lehen, nachher auch das geheime RathsGeschaefte und machte ihn 1710 zum HofRathsPraesidenten. Als solchen bestaettigte ihn auch MarkGraf Georg Wilhelm, der ihm 1716 eine Stimme im geheimen Rath gestattete und 1720 zum Beifitzer, 1722 aber zum wirklichen geheimen Rath erhob, welches er auch bis an seinen Tod 1725 am 15 April 9) war.

Schrif-

s) falsch am 17 Mai in den Fraenk. Actis. Einfender verstand hier den roemischen Calender XVII.

## Schriften:

1) D. bistorica — de potentia imperii Turcici — praefide M. Icanne Georgio Layriz. Bar. 1683.

2) D. de his, quae principum statuumue imperii libertati perperam accensentur — praeside D. Nicolao Christophoro Lyncker. Ien. 1638. 4. 5 1/2 pl.

3) D. do Felonia - praeside Petro Müller. Ib.

4) D. inauguralis invidica — de re pecunia aliena comparata — praeside Petro Müller. Ib. 1688.

HOEFLICH 1), Gottlieb Friedrich, der R. Candidat, ein im LehnRecht vorzüglich bewanderter. hofnungsvoller Sohn des vorigen, war zu Baireut von Maria Catharina, des Archivars, Simon Schwalb, Tochter am 21 October 1702 geboren, und da er bald Spuren eines offenen Kopfes zeigte, im elterlichen Haufe von Privat-Lehrern unterwiesen, bis er am I Iulius 1717 das Gymnasium zu Hof zu besuchen anfieng. Von da gieng er im December 1710 nach Baireut zurück und überließ fich hier vom neuen anfangs der Leitung einiger PrivatLehrer, am 28 Ianuar 1721 aber den Professoren Hagen, Dieterich, Arnold und Seyfart im Gym-. nasium, aus welchem er am 28 August dieses Jahres mit einer Rede (de felicissimo Georgii Vilelmi reditu in patriam e thermis Aquisgranensibus) Abschied nahm. Nachdem er fich dann am 8 October nach Iena verfügt hatte,

Cal. Maii so wenig, als beim Geburts Tag XIII. Cal. Ianuarii.

e) Vgl. Memoria (a Flessa) - Auch in dessen fasciculo comment.

hatte, trieb er daselbst 3 Jahre lang in Verbindung mit der Philosophie und Geschicht--Kunde, RechtsGelahrheit unter Ditmar, Hertel und Struv, mit dessen Hülfe er am 16 October 1724 auch disputirté. Hierauf verliefs er Iena in der Absielt in Marburg seine Studien fortzusetzen, muste aber durch das erfolgte Ableben seines Vaters, den er in Baireut besuchte, bis am 6 August 1725 hier verweilen, worauf er zwar nach Marburg, von da aber, weil er hier feine Rechnung nicht zu finden glaubte, bald darauf in Gesellschaft zweier KammerGerichtsAffessoren Gilchen Jund Ludolf und des Procurators D. Vergnius hach Wezlar gieng, wo er manches zu Ternen Gelegenheit hatte. Nach feiner Rikkelir wendete er fich zu einem nahen Verwandten dem PfalzGraf, D. Johann Friedrich Schober, in Nurnberg, wo er 6 Monate verweilte, dann aber machte er am I October Eine Reile nach " Oefterteich, und war am 9 kaunn an Ort und Stelle, als ihn eine toedliche Krankheit befiel an der er am 7 December 1726 fehon Thendenbury the property is starb.

# Von ihm ift gedruckt:

D. iuris feudalis — de dominio directo in alieno territorio cumprimis ferenissimorum Marggraniorum Brandenburgensium, tanquam Burggraniorum Notibergensium in Austria — praeside Burckhardo Gotthelf Struv. Ien. 1724. 4. 9 1/2 pl. — Mit Unrecht murde sie unveraendert ohne Benennung des eigentlichen Versassers unter dem Titel aufgelegt: Burckhard Gotthelf Struv — schediasma de dominio directo etc. Tenae 1743. 4. und nochmals unter der Ausschrift: M. H. Gribueri et B. G. Struv de dominio directo in a-

lieno territorio disquisitiones, ex recensione Henr. Gottl. Francke; qui scriptores de S. R. I. territoriis, variis corum speciebus, acquisitione, incorporatione, condominio, superioritate et iurisdictione territoriali, nec non seruitutibus iuris publici praemist. Lips. 1743, 4. 17 pl.

HOEFLACH ! Iohann Wolfgang, Brandenburgischer Hof Rath und Confulent des Fraenkischen Ritter Cantons Baunach, ein treflicher RechtsGelehrter, war aus Baireut und des zuerst genannten jungerer Bruder. Mit diesem empfieng er auch gleiche Erziehung und gleichen Unterricht vom Rector Frank, bis er am 5 December 1687 das Gymnasium daselbst unter Rentsch., Oertel, Fikenscher, Lagriz, Hagen und Walther zu besuehen fachig war. Den Unterricht dieser Maenner vertauschte er dann mit der Universitzet Iena, wo er sich an die Philosophen und RechtsGelehrten, vorrüglich aber an Lynker hiek und unter deffen Vorsiez auch am 10 April 1605 disputirter Bald nachher verliefs er die hohe Schule find gelangte in der Folge zur Stelle eines Brandenburgischen HofRaths und Consulentens der unmittelbaren ReichsRitterschaft des Fraenkischen Cantons Baunach.

## Von ihm findet fich:

D. iuridica — de iuribus minerarum — praesde Nicolao Christophoro Lyncker. Ien. 2695. 4. 7 pl. — Ob raritatem et elegantiam iterum cuvate edita. Hal. 1737. 4. 7 pl.

HOEHN, HOELZEL Siche HAEHN, HOELZLEIN.

ubender Arst zu Wunsiedel, wo er geboren war, studirte zu Hof unter Longolius und zu

Erlangen unter Weismann, Schmiedel und Delius. Arzneikunde, erhielt mittelst einer gelehrten Abhandlung, die er mit Schmiedel's Hülfe am 10 Iulius 1758, auf den Catheder brachte, die DoctorWürde, und gieng dann nach Wunsiedel zurück, wo er bis 1766 als ausübender Arzt stand.

## Von ihm ist vorhanden:

D. inauguralis botanica — de buxbaumia — praeside D. Casimiro Christophoro Schmiedel. Erl. 1758. 4. 6 pl. c. figg. — Abgedrukt in huins differtationibus botanici argumenti. (Ib. 1783. 4.) N. II.

dorf, war aus Drossenfeld, und besuchte seit 1666 das Lyceum zu Calmbach unter Wolf und Otto, vom 13 Maerz 1672 an aber das Gymnasium zu Baireut, wo er die Unterweisung eines Rentsch, Liebhard, Oertel und Fikenscher genoss. Nach geendigten theologischen Studien kam er als HausLehrer zum Diaconus Pertsch nach Culmbach, 1681 aber als Pfarrer nach Obernsees und von da endlich 1689 nach Muggendorf, wo er 1716 am 14 November starb.

## Man hat von ihm:

LeichPredigt auf Paul Adam Meyer, Pfarrer zu Trumsdorf — der gestorbene und von Sünden gerechtfertigte Priester oder Geistliche, über Roem. VI, 7. Bair. 1686. 4. 6 354 B.

HOELTLEIN W, Iohann Lorenz, Hof Prediger und Kirchen Rath, wie auch Bricht Vater der Mark Graefin von Baden, Augusta Maria, zu Ba-

<sup>(</sup>a) S. Unfchuld. Nachr. 1737, S. 421 fg.

Basel; ein gelehrter und verdienter Mann, war des vorigen Sohn und 1686 zu Obernsees geboren. Da ihm sein Vater selbst die ersten AnfangsGründe der SchulWissenschaften beigebracht hatte, schickte er ihn in das Gymnafium nach Hof und von da nach Heilsbronn, worauf er in Leipzig Theologie studirte, nach Verlauf eines lahres aber wegen des Einfalls der Schweden zu Hause sich selbst forthelfen muste. Dann gieng er 1708 als FeldPrediger des Fraenkischen Regiments von Erfa mit an den Rhein, bei welcher Gelegenheit ihn die MarkGraefin, Augusta Maria, von Baden, als HofPrediger nach Augustenberg rief. Hierauf. ward er Pfarrer zu Gretzingen, 1714 zu Langendentzling, 1715 aber ArchiDiaconus und Professor zu Durlach, weiter 1716 Ober-HofPrediger, fürstlicher BeichtVater, Kirchen-Rath und Ephor der Schulen, auch Superintendent in Carlsruhe und erhielt dabei neben dem Specialat Pforzheim, das Directorium über das Waisen Haus und den Fiscus der Pfarr-Alsdann kam er 1722 als Superintendent nach Auggen in die LandGrafichaft Sauffenberg und zog weil er 1731 zugleich über die Herrschaft Roeteln gesezt wurde, nach Loerth, folgte aber 1733 wieder dem Ruf als BeichtVater, HofPrediger und KirchenRath zu der vorgenannten MarkGraefin, ale fich dieselbe nach Bafel retirirte.

## Schriften:

 D. de πολυπράγμοσυνη ministris ecclesiae circa negotia magistratus vehementer vitanda — respondente Philippo Iacobo Burklin. Spirae 1717. 4. 21/2 pl. 2) D. theologica — de submissione erga magistratum politicum et in specie quatenus deceat ministrum ecclesiae — respondente austore Iohanne Philippo Rabo. Carlsruh. 1719. 4. 4154 pl.

3) D. theses de ordinibus miscellaneae - respondente Ioanne Melchiore Haff. Durlaci 1719. 4.

7/2 pl.

4) D. Synodalis I — theses theologicae — respondente Georgio Philippo Bergmann. Carlsruh. 1719. 4. 152 pl.

5) D. de sedula animae cura — respondente Philippo Iacobo Dahler, Pforzhemia - Durla-

co. Ib. 1719. 4. 2 pl.

6) D, thefes theologicae occasione loci sobannei cap,
X, 16 - respondente authore Ioanne Philip-

po Rabo. Ib. 1720. 4. 1/2 pl.

- 7) Einweibungs Predigt der Kirche an Pforebeim—
  eine von Iacob geweyhete liebliche Wohnung
  dess Herrn, über Genes. XVIII, 16-19.—in den
  Encaeniorum Phorcensium bilariis. (Ebend. 1721. 4) S. 1-16.
- 8) Mehrere teutsche und lateinische Gedichte.

9) Verschiedene Programmata.

HOENIKA Siche HENNEGKA.

- Professon der Theologie und Inspector des Gymnasiums in Hof, ein gelehrter Theologe seiner Zeit, war am 11 August 1656 in Hof gebo
  - x) S. New Leipz. Gel. Zeit. 1730, S. 150 fg. —
    Streitberger orat. p. 34 Grofs Inb. Pr.
    Len. Th. I. S. 350. XI) Unfebuld. Nachr.
    1729, S. 866 fgg. Groff. Univ. Len. Th. XIII.
    S. 401 Longol's Gymn. Gefeb. Th. I. S.
    32. 11.) Ioecher's Gel. Len. Th. II, S. 1039
    fg. (wo er aber irrig Hoefel heißt) Adelung's fortgef. Ioecher Th. II, S. 2045 —
    Schumann de Iubil. p. 8. c) Sein Bildufs
    ift in 4 von Kilian gestochen. Vgl. Schad's
    Pinac. p. 62.

geboren und von seinem Vater, dem Tertius. Iohann Hoefel, daselbst; einem gründlichen griechischen Sprachkenner anfangs allein, dann aber im Gymnasium auch von Zobel und Mayer unterwiesen worden, bis er 1675 nach Leipzig gehen konnte. Hier nun studirte er neben den humanistischen Wissenschaften vorzüglich Theologie, begab sich aber am 21 August 1678 auf Reisen und empfieng, von seinen Goennern empfohlen, zu Koenigsberg am 26 Iunius 1680 das ConRectorat zu Colberg y) in Pommern, welches er am o Maerz 1602 mit dem Rectorat vertauschte. Liebe zum VaterLande bewog ihn dann den an ihn unter dem 17 April 1607 ergangenen Ruf als Prediger in Trogen und SynDiaconus in Hof anzunehmen und deswegen am 28 Iunius feine Schule, der er zu großem Elor verholfen hatte, mit einer Rede zu verabschieden. Hierauf trat er mit herrlichen Zeugnissen und ansehnlichen Comitat seine Reise nach Hof an. liess sich in Baireut ordiniren, versah aber seine Stelle nicht laenger als 5 Monate, weil er noch in dem lahre 2) FreitagsPrediger a) bei St. Michael wurde. Da dann auf Befehl des Fürsten die FreitagsPredigt in die renovirte Kirche zur heiligen Dreieinigkeit verlegt wurde, war er dort der erste Prediger und betrat am 2 December 1701 zum erstenmal die Canzel, folgte aber 1704 am 3 Mai dem Ruf zur Pfarr Selb, wo er am 8 Iunius seine Anzugs-Predigt hielt, am 28 October eingesezt und

y) nicht in Hof, wie Adelung fagt, wo er weder ConRettor, noch Rettor war.

z) nicht 1698 wie Schumann angiebt.

a) ungewoenlich Früh Prediger bei Adelung.

am 21 October 1705 b) zum Senior des Capitels ernannt wurde. Endlich befoerderte man ihn am 6 October 1709 zur Superintendur und der damit verknüpften Stelle eines Professors der Theologie und Inspectors am Gymnafium nach Hof, weswegen er am 4 Mai 1710 von seiner bisherigen Gemeine Abschied nahm und am 7 in Hof einzog, wo er sanst, wie er lebte, am 30 August 1729 starb.

## Schriften:

1) Abdankung auf Iohann Christoph Kroeschel, Advocat. Hof 1700. 4. 11/2 B.

2) LeichPredigt auf Christian Wisener, Ritterschaftlichen Cassier - alle Menschen Gottes Cassier.

Ebend. 1702.

3) DankRede auf Eva August a von Falkensteindie als eine verwelkte und in himlischen Paradielsgarten versezte Lilie: Elend. 1703. fol. 3B.

4) Dank Rede intif Lulia na Benigna von Berbisdorf — eine auf dem Angit und Kampfplatz diefer Welt ehriftritterlich krempfende, in Gott rühmlich siegende und daher im Himmel herrlich gekroente. Ebend. 1704. fol. 3 B.

5) Abdankung auf Adam Friedrich Oebler, Quintus zu Hof - der wohlgetriebene Schul Do-

nat. 1703. Hof. 1704. 4. 2 B.

6) LeichPredigt auf Magdalena Herold der der der Gott, wiber Hiob I, 21. Ebend. 1711. fol. 5 B.

Burger Meister das mit dem irrdischen Carls-Bad verwechselt: himmlische HeylBad und Lebens Bronnen, darinnen viel denkwürdige Sachen yon Baedern. Ebend. 1715. fol.

3) \* Schul Ordnung, wornach fich alle Schulbediente auf dem Lande, in denen zu der Superintendur Hof geboerigen kleinen Staedten, Maerokten, Flecken und

Doer-

b) nicht 1704 wie Schumann angiebt.

Doerfern sowohl gegen ihre anvertraute Iugend als bey Verwaltung ihrer mit anhesoblenen Kirchmereyen, in Kirchen und Schulen jedesmahl gebührend zu halten. Mit Approbation eines Hoch Fürstl. Br-Consistorii zu Bayreuth eingeführet und auf dessen Besehl durch den Druck publiciret von der Superintendur Hos. Ebend. 1715. 4. 1 152 B.

9) Erklaerung des Propheten Ionas oder das bekehrte

· Ninive: Leipz. 1716. 4.

20) Pr. ad introductionem nouorum Gymnafii Curienfis collegarum stilo lapidari exaratum. Cur. 1717fol.

er, ConRectoris Curiensis stilo lapidari exaratum.

1b. 1717. f. p.

(\*\*x\*) \* Abdankung auf Adam Friedrich Oebler — Wiederhohlte Austage. Ebend. 1727. 4. 2 B. —

Mit den AnfangsBuchstaben I. C. H.

Seine Erklaerung des Briefes an die Colosser und an die Thessalonicher und seine commentatio de peccato in spiritum sanktum, sind so wenig gedrukt, als seine Erklaerung des Propheten Nahum, welche unter dem Titel: das verkehrte Ninive zu der Erklaerung des Propheten Ionas gesügt werden sollte.

des hernach folgenden Nicolaus Sohn, war au Trebgast von Ursula, einer Tochter des Burgers und GoldSchmidts, Daniel Zezner, in Culmbach, geboren, besuchte unter Wolf 1662 die Schule zu Culmbach und studirte dann Theologie in Iena, wo er auch im August 1669 unter Wette disputire.

#### Von ihm ift vorhanden:

D. meraphysica — de potentia rationali et irrationali — praeside M. Ioanne Georgio de Wette. Ien: (1669.) 4-3 1s2 pl.

HOFMANN b), Hermann, kaiferlicher Notaribs, D. der R. und Culmbachischer geheimer und Hof Rath, auch Beifitzer des Ritter Lehen Gerichts zu Baireut, ein gründlicher RechtsGelehrter. war am 25 Maera 1616 zu Katschenreut, von dem Verwalter, Andreas Hofmann, daselbst, mit Margaretha einer gebornen Hofmann aus Casendorf gezeugt. Von diesen Eltern zu den Wissenschaften bestimmt, legte er auf den Schulen zu Thurnan, Culmbach, Bairent und Schweinfurt den Grund, auf den er zu Erfurt fortbaute, wo er sieh der RechtsGelahrheit widmete. Durch verschiedene Umstaende bewogen, trat er bei dem damaligen Krieg unter das Weimarische Obrist Buttlarische Regiment als MusterSchreiber, und ward dann KriegsSecretair, fuchte aber vom neuen die Musen zu Marburg auf, liefs sichzum kaiferlichen Notarius erwachlen und gieng hierauf nach Greifswalde, wo er am 4 Iulius 1642 Doctor der Rechte wurde. Nachgehends trat er 1653 in Sachsen Lauenburgische Dienste, bis er 1662 als Brandenburgischer geheimer und HofRath nach Baireut kam, wo er 1674 beim RitterLehen Gericht Referendair, dann Affeffor wurde und am 28 Iunius 1688 ftarb.

#### Schriften:

 De Germania variis ex causis super bello cruento lamentante, 1664.

2) Sciagraphia processus indiciarii. Bar. 1667. 4.
3) Lycurgus Germanorum moribus informatus sine

b) S. Witte diar, biogr. T. II. ad a. 1688 (wo er blos Germanus, Francus heißt) — Ioecher's Gel. Lex. Th. II, S. 1687.

- commentarius in Octau. Pisanum de litibus abbreulandis. Ib. 1668. 4.
- 4) Seria et pia tractatio iudicii et iuflitiae fine theologico iuridica norma de bene conflituendo iudicio et legitime administranda iudicia. Ad conciliand am pacem eamque conferuandam in orbe christiano vsque ad confummationem feculi. Ib. (1671.)
- HOFMANN C), Iohann Caipar, Pfarrer zu Oberkotzaik, ein geschikter und rechtschaffener Mann, war eines Bekers Sohn, und zu Baireut geboren und erzogen, begab sich dann der Theologie wegen nach Wittenberg, wo er 16,63 unter Rentsch disputirte, nachher aber nach Iena. Nach seiner Rükkehr ward er 1666 Pfarrer in Altheim, von da er 1660 als SynDiaconus nach Neuftadt an der Aifch Im Ianuar 1683 gelangte er hier zum ArchilDiaconat und liefs fich 'dazu am 27 Iu-( nius verpflichten, wurde aber, weil er beinahe gen keinen Antheil an den Streitigkeiten und Unruhen, welche unter den Predigesn zu Neuft adt vorfielen d), genommen hatte, man indessen für noethig hielt, sie saemmtlich zu verseizen, als Pfarrer nach Oberkotzau befoerdert, wo er am 17 Trinitatis Sonntag 1683 eingesfezt wurde und 1706 starb.

#### Schriften:

- 1) D. de principio, et eo cuius est principium praeside M. Ioanne Wolfgango Rentsch. Viteb. 1663. 4.
- c) S. Krafft recens. past. p. 31. 58,) p. 36. 64.)
  p. 51. 93) Schnitzer's AntrittsPred. S.
  66. 14.)
- d) Diesen Streit erzachlen aussührlich Lang de Sup. gen. p. 356. sqd. und Krafft am a. O. p. 36. 64.)

- a) Abdankung auf Iobann Paul Pfeuffer Burger-Meister — in den Funeralien. (1683. 4.) S. 37 - 42.
- 3) Einmeihungs Predigt des Thurms in Oberkotzau die durch einen glüklich vollbrachten Thurn-Bau, schoen gezierdte und lustige Gottes Au. über Hohelied Salomon. VII, 4. Hof 1689. 4. 2 1/2 B.
- 4) LeichPredigt auf MarkGraf Georg Albrecht christfürstlich-für Gottgeführter Wandel, welcher vollbracht gloria ac morte beata, über Pf. LXXIII, 25. 26. 1703. (Ebend, 1706. fol.), S. 59-84.
- HOFMANN, Iohann lacob Christoph Raymund,\*). der GG. Beflisener und MitGlied des philologischen Seminariums zu Erlangen, ein hofnungsvoller iunger Mann, ist zu Steppach, wo sein Vater, Iohann Hofmann, als Schumacher lebt, von Iohanna Charlotta, der geltesten Tochter des Graeflich Schoenbornischen Predigers, Iohann Friedrich Schaefer, an Pommers; felden am 17 Iunius \*\*) 1781 geboren. Diese Eltern nun forgten frühzeitig für feine Ausbildung und suchten ihm selbst die ersten GrundLehren des Christenthums beizubringen. Sie liesen ihn fleisig in der Bibel oder auch eine Predigt lesen und zogen ihn dadurch so fehr für die Religion an, dass sein hoechster Gedanke der wurde, ein Prediger zu werden und sich auch einst, wie einen Starke und Schmolke, deren Bildniffe er immer vor den GebetBüchern sah, vor einem solchen Buch abgebildet zu sehen. So sehr nun aber die Eltern bei ihrem eingeschnaenkten Vermoegen fich dagegen sezten, so onhte er doch nicht

<sup>\*)</sup> Schreibt fich nur Iohann Iacipb.

nicht Inlius wie in der Erk Litt. Zeit. 1801, N. 46, S. 361 steht:

cher bis er ihre Einwilligung zum Studiren erhielt und empfieng den ersten lateinischen Unterricht vom SchulMeister Schmidtfiller in Steppach, worauf ihn der nachmalige Schloss-Prediger, Gieshammer, in Weingartsgreut 2 Sommer hindurch weechentlieh 2mal unterrichtete. Endlich aber kam er im September 1794 in das Alumneum und zugleich in die obere Secunda nach Neuftadt an der Aisch, und zeichnete fich hier unter Degen; Gabriel, Raab; Oertel, Hummel und Wernlein durch raftlosen Fleis und würdiges Betragen fehr In Erlangen, wohin er dann zu Oftern 1800 gieng, macht er nun die Erlernung der humanistischen Wissenschaften, die er seit Michaelis 1800 als MitGlied des philologischen Seminariums unter Harless treibt, in Verbindung mit den philosophischen, mathematischen und theologischen unter der Leitung eines Abicht , Langsdorf , Haenlein , Rau und Seiler zu seiner HauptBeschaeftigung.

Von ihm ist gedruckt:

Erster Gesang der Ilias des Homers übersetzt in teutsche Hexameter. Erl. 1799. 8.

- fer an der Universitaet Erlangen, ein sehr geschikter Zeichner und Maler, der in Oct, Portraits, Landschaften und Miniatur mahlt,
  - f) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Bd. II, S. 166. Nachtr. I, S. 147. Nachtr. IV, S. 288. Nachtr. V, Abth. I, S. 644. Ausg. V, Bd. III, S. 386. Befehr. von Leipz. S. 319. Meufel's teutsches Künstlerlex. Th. II, S. 83 fg. Vocke's Alman. Th. II, S. 267.
    - g) nicht blos Leonhard, wie in der Befchr. von Leipz. ficht.

ift am 125 August 1740 zu Neuftadt an der Aifch geboren. Er besuchte anfangs die Schule feiner VaterStadt unter Oertet bis 1757. dann aber, weil er fehr viel Anlage zum Zeichmen und zur Malerei acufserte, 5 labre lang die MalerAkademie zu Baireut, Worauf er lange Reisen durch Teutschland, Curland, Rufsland, Polen, Preusen und Italien unternahm, auch 1768 zu Erlangen RechtsGelahrheat fludirte und andere Vorlefungen befuchte, wohei er aber die Kunft, die viel Anziehendes für ihn hatte, und die fein Haupt-Geschaefte wurde, nicht liegen liefs. Er stellte Untersuehungen an über das eleodorische Wachs und es gelang ihm dessen Zubereitung in Altdorf 1777 heraus zu bringen, worauf er einige Zeit in Leipzig, nachher aber in Anspach und Windsheim lebte, bis er 1799 als ZeichenMeister auf die Universitzet Erlangen gerufen wurde. ge - 11 . (1 - , 21)

# gan with Schriften!

\* Amveisung zu Versertigung und Gebrauch des allgemeinen Zeicheninstruments ohne Glaeser mittelst dessen ieder auch der Zeichenkunst unerfahrner, ohne weitern Unterricht nach der Natur alles geschwind und punktlich zu zeichnen vermag. Ansp. 1789. 8.

2) \* Schliffel zur Kopierkunst, Zeichnern, Mablern und Kupferstechern zu ungemeiner Erleichterung ihver Arbeiten mitgetheilt. Leipz 1785. 8.

3) Versuch einer Geschichte der mahlerischen Harmonie überhaupt und der Farbenharmonie insbesondere; mit Erlaeuterungen aus der Tonkinst und vielen praktischen Anmerkungen. Halle 1786. gr. 8

4) Farbenkunde für Maler und Liebhaber der Kunft. Erl. 1798 8.

5) Im Naturforfober Stück XXVIII. (Halle 2799.

- a) Miscellances entomologischen binbalts N
- b) Heber die phalaena mundana und ihre Verwandlung. - N. III.
- Diaconus in Baiersdorf, wo er 1683 geboren war, studirte zu Wittenberg, und erhielt
  hier die hoechste Würde in der WeltWeisheit,
  disputirte auch am 6 April 1707 unter Berger, worauf er FeldPrediger der regulirten
  Truppen des MarkGrasen Georg Wilhelm zu
  Baireut, im Februar 1723 aber Diaconus in
  Baiersdorf wurde. Als solcher starb er 1724
  im Iunius.

#### Schriften:

- 1) D. de monte Sinai ψηλαφωμένω και κεκαυομενω πυςι — praesse M. Paulo Berger. Viteb. 1707. 4. 4 1/2 pl.
- HOFMANN 2), Nicolaus, D. der WW. und Pfarrer zu Trebgaß, ein geschikter Religions-Lehrer, der sich troz dem, dass er im 3 oigehrigen Kriege ein betraechtliches Vermoegen verlor, sehr standhaft bewieß\*) war zu Culmbach, wo sein Vater, Paneraz Hofmann, neben der Schneiderei einen Handel trieb, von Mär
  - g) S. LeichPr. von Vischer Seyler series Ludovici Schul. Hist. Th. II. S. 317. — Streitberger orat. p. 39. — Afterio DankSaeuleu) — Longol's Gymn. Gesch. Th. I. S. 47. 26) — Heerwagen's Cumb. Schulwes. S. 72. 16.) S. 103. 16.)
  - \*) Malo illa taceri quam recordari. Rerum irrecupe. rabilium optima medicina oblinio, fagt er felbst in seinem eigenbaendigen Lebens Lauf.

Margaretha, einer gebornen Wolf, am 2 Maerz 1602 geboren und 1614 feiner Armuth willen unter die ChorSchüler aufgenommen worden. Auf Angithen feiner Lehrer, besonders des Rectors Lang hielten nachher feine Eltern um ein Stipendium in Heilsbronn an, wo dann diefer Sohn vom I lanuar 1617 an allen Fleis bewies und mit den besten Zeugniffen vom Abt Mehlführer am 23 h) Auguft 1624 mach Wittenberg entlaffen wurde. Hier trieb er die philosophischen und theologischen Wissenschaften, und bestand bei der Prüfung um die hoechste Würde in der Welt-Weisheit im September 1626 fo gut, dass er unter 27 Mitwerbern die 2 Stelle erhielt. Eben daher ward er auch von hier aus 1630 i) als Quartus nach Hof gerufen, von da er am 25 September 1633 als Cantor nach Culmbach kam. Und ohnerachtet en ieze schon gerne eine PrédigersStelle angenommerb haette a fo muste er doch ent noch am 10 August 1636 das Rectorat in Culmbach annehmen Endlich aber ward er 1639 im Februar Pfarrer zu Trebgaft, disputirte als folchen am 27 August 1645 zu Culmbach unter Althofen und folte 1649 als Decan nach Neuftadt an der Aifche kommen, gab aber das Decret wieder zurück und Starb in Trebgaft am 20 k) Innius 1655.

Schrif

i) 1629 bei Seyler, Ludovici, Streitberger und Longol;

h) am 23 und doch am BartholomaeusTage in der Leich-Pred.

h) am 3r (nach welchen Calender?) und überdiels am am Peter und Paullag, in der LeichPr. und bei Heerwagen.

## Schriften:

a) D. Collegii harmonici h. e. observationum in IV Evangelistas IV — praeside D. Christophoro Althofer. Cyr. 1645. 4. 4 pl.

2) LeichPredigt, auf die MorkGraesin Sophia — abgesallene vnd verlohme LandesGrone, über Thren. V. 15. 16. 1647. — in den Funeralien (Ebenda 1648. soh) S. 347. 359.

notweg 1, Thomas, Prediger zu Edelsfeld, Kirnweuth und Weiffenberg, ein gelehrter und durch Leiden hare geprüfter Mann, war am 3 Februar 1645 zu Untersteinach geboren und hat auf den Schulen au Culmback von 1660 an unter Wolf und zu Gern feit 1667 unter Kober den Grund gelegt, auf den, er nach einer am 20 Iulius 1670 gehaltenen Abschieds-Rede Can S. S. fit controverfiarum in religionis negotio index?) na Leipzig, Helmflaedt, Kiel und Roffork weiter baute. Seine Abliche war dabei auf die Theologie gerichtet; und eben daher gieng er auch nacht geendigten akademischen Studien einiger damals berühmten Prediger wegen unach Lüneburg, Hamburg und Lübeck, und würde auch noch eine Reife nach Holland; Weft Friesland und England unternommen haben, wenn ihn nicht die KriegsUnruhen verhindert haetten. Deswegen reifste er über Stralfund, Greifswalde, Wolgaft, Anclam und Stettin nach Berlin, wo er fich 3 Tahre lang mit dem Unterricht der Iugend beschaeftigte und oesters predigte, dann aber 1674 nach Frankfurt an

<sup>1)</sup> S. Ioecher's Gel. Lex. Th. II, S. 1683 fg. — Heerwagen's Culmb. Geiftl. S. 69. 29.) S. 72. 18) — Meine AnteittsRede S. 43 fg.

der Oder und disputirte hier am T October 1675 unter Simonis, wodurch er fich den Weg zur DiaconatsStelle an der Dom und StiftsKirche St. Nicolai in Stendal bahnte, wohin er 1676 berufen wurde. Nach einem Viertellahre ward er schon ArchiDiaconus dafelbst und weil er sich sehr wiele Liebe und Achtung hier erworben hane, am 13 Mai 1691 ungern entlassen, als er dem Ruf seines LandesFürsten, des MarkGrafen Christian Ernst als ReiseHofPrediger und augleich Schloisl'rediger auf Plaffenburg, verbunden mit dem untersten Diaconat in Culmbach folgte. Zwar verwechselte er 1695 diese Stelle mit dem SynDiaconat, fah fich aber aus Neid und MisGunst von Seiten seiner Collegen, die ihn wegen seines Beifalls anfeindeten, und wegen eines ihm zur Last gelegten und hernach auch oeffentlich verbrannten Pasquills; gezwungen, 1696 seine Entlassung zu suchen. Da fie ihm der MarkGraf, obschon ungern, ertheilt hatte, gieng er nach Nürnberg und fand hier durch seine sleissigen Vormaege thaetiges Mit-Leid und große Unterstützung. Besonders aber empfahl er sich dem sich hier auf haltenden PfalzGraf Prinz Philipp to, dass dieser ihn an seinen Bruder, den regierenden Herzog von Sulzbach, empfahl, der ihm 1699 die Pfarr Edelsfeld, Kirmreuth und Weissenberg ertheilte, der er bis an feinen Tod am 15 September 1723 vorstand.

#### Schriften :

1) D. theologica de angelis bonis practide D. Ioanne Simonis. Fresti ad Viadr. 1675. 4, 8 354 Photographic advantaged and the box A) 2) Dank Predigt nach überftandener Peft. Stendal 168 3. 4.

3) Gedaechtnis Predigt auf Churfürst Friedrich Wilbelm — Panegyricus Brandenburgicus, über A. pocal. II, 10, 1688. Iena 1689. fol. 19152 B.

4) Gast Predigt zu Nürnberg — deus curator noster et bonifacius optumus, über Proverb. XVI, 4. Nbg.

1697. 4. 8 B.

5) Spruchbüchlein oder Auszug der Kern-und Macht-Sprüche in beiliger goettlicher Schrift. m) — Zweite Ausgabe vermehrt mit Reim Gebet und Sprüchlein aus alten und neuen Liedern und mit 100 Bildern.

6) Viele Hochzeit - Leichen - und NamensTagsGedichte.

auch Strenen.

- HOLIMANN n), (XYLANDER) Friedrich, D. der WW.
  und GG. und Superintendent in Chemnitz,
  ein würdiger GottesGelehrter seiner Zeit, war
  am 21 November 1621 zu Veitlahm o) geboren und ein Sohn des Pfarrers, Georg Holzmann, daselbst. Nach des Vaters Tode 1632
  wendete er sich mit der Mutter nach Würzburg,
  und
  - m) Weil er nemlich in der ganzen Edelsfelder Gemeine nicht mehr als 2 Bibeln antraf, und viele
    sich dieselhe anschaffen wolten, er auch deswegen
    selbst zu Endter nach Nürnberg gegangen war,
    um sie wohlseil (für 2 Thlr. gebunden) zu bekommen, viele aber unterdessen ihren Vorsatz geaendert hatten, so gab er aus Liebe zu diesen
    dieses Büchlein heraus.
  - n) S. Dietmann's faechf. Priesterschaft Th. I. Bd. II, S. 1077. Richter's LeichPred. Witte diar. biogr. T. II. ad a. 1676. Strubberg ind.theol. p. 112. 712) Müller pr. de vita eiusd. Unsch. Nachr. 1727. S. 975. Groff. Univ. Lex. Th. XIII, S. 905. Loecher's Gel. Lex. Th. II, S. 1683. Lang de Sup. gen. p. 118. min) Meine Gesch. der Univ. Erlang. (Th. I.) S. 195:
  - aus dem Ansb. in Franken in den Unfch. Nachr. und bei Ioech er fehlechtweg in Franken.

und nach der bekannten Noerdlinger Schlache nach Roemhild, dann aber nach Schleufingen. Von da kam er zu seinem Bruder Georg nach Dresden und erhielt durch deffen Vermitteling eine Stelle in der FürstenSchule zu Meiffen, wo er sich in den SchulWissenschaften fester feite, um von 1637 an Theologie zu Wittenberg gründlich studiren zu koennen. betrat er dann auch oefters den DisputirStuhl. nahm 1642 die hoechste Würde in der Welt-Weisheit an und zeigte fich nachher mehrmals als Praeses, ward daher 1648 Adiunct der philosophischen Fakultaet in Wittenberg, gieng aber 1652 als Superintendent nach Grimma, nahm als folcher 1653 die Licentiaten und 1658 die DoctorWürde in der Theologie an, und kam 1662 als Superintendent nach Chemnitz, wo er am 18 Iunius 1676 starb.

# Schriften!

a) D. de affectionibus entis in genere — respondente Georgio Friderico Pertfeh, Wonsideliensi-Varisco. Vit. 1645. 4.

2) D. de morte Christi, ex II. Cor. V, 21. ex Hebr.

IV. ex Ion. VIII.

3) Laudatio funeeris Sophiae M.B. 1648. dicta — in den Funeralien (Hof 1648. fol.) 5 1/2 pl.

4) D. de intelligentiis - respondente l'oanne Adame Faber, Barut hino. Vit. 1648. 4.

5) B. desconstitutione pneumatices - respondente 10anne Casparo Friedrich, Countyo-Franco. Ib. 1648. 4. 11/2 pl.

6) Pr. ad philosophiae dottoralia — de praestantia literarum philosophicarum earumque cultu. Ib. 1650.

f. p.

7) B. philologica — analysis dicti I. Tim. IV, 2: —
respondente auctore Ioanne Conrado Saher.
Ib. 1650. 4. 2 pl.

HOLZSCHUKER, Ichann Georg Albrecht, D. der AG. und Brandenburgischer Rath; auch Stadt und Land Physicus zu Neustadt an der Aisch, war aus Hof und des LandPhysicus und RathsHerrn, D. Albrecht Holzschuher, daselbst einziger Sohn. Die SchulWiffenschaften erlernte er auf dem Gymnasium seiner VaterStadt unter Longol und baute auf dem hier gelegten Grund zu Erlangen fort, wo er in den HoerSaelen Weissmann's, Schmiedel's und Delius Arznei-Kunde studirte und nach gehaltener Inaugural-Schrift unter des lezten Vorsitz am 23 April 1751 die DoctorWürde empfieng. Nun verfügte er fich in seine VaterStadt, ward 1757 Adiunct feines Vaters, hielt fich nachgehends zu Doerflas bei Wunfiedel als Arzt auf und bekam 1766 mit dem Charakter eines fürstlichen Raths das Stadt und LandPhysicat zu Neuftadt an der Aifch, wo er nach feinen Kraeften zu arbeiten bemüht war.

## Von ihm ift vorhanden:

D. inauguralis medica — de vena caua plena malorum — praeside D. Henrico Friderico Delio. Erl. 1751. 4. 5 1/4 pl.

HORNBERGER P), Iohann Philipp, Kriegs und Domainen Rath zu Baireut, ein vorzüglicher Cameraliste, ist der aeltere Sohn eines Cammer-Dieners und Conditorei Inspectors, Carl Emanuel Hornberger, zu Baireut und hier von Magdalena, einer gebornen Memminger, am z April 1758 geboren. Da er seines Vaters stühe beraubt wurde und seine Mutter alle Sorgfalt auf seine Erziehung und Bildung wendete.

) S. Gel. Teutschl. Ausg. V, Bd. III, S. 423.

dete, erlernte er bei PrivatLehrern die gewoenlichen AnfangsGründe und kam dann am 27 Maerz 1773 in das Grmnasium daselbst. In demfelben benuzte er 4 lahre lang den Unterricht eines Purrucker's, Lang's, Wanderer's und Georg's, worauf er am 2 Mai 1777 feine AbschiedsRede (de fapientia ad felicitatem feliciffima duce) hielt, und nach Erlangen gieng, wo er sieh der RechtsGelahrheit widmete, die er feit 1780 auch in Leigzig trieb, Mit grundlichen Kennmiffen kain er in dem Tahre noch nach Baireut zurück und ward hier 1781 Secretair bei dem dirigirenden Minister von Seckendorf, 1790 aber GubernementsSecretair, 1795 9) Affessor der Kriegs und DomainenCammer und 1796 wirklicher - Rath. the mach

## Er Schrieb :

Grundsaetze der Cameralrechnungsführung mit XVIII. Rechnungstabellen. Erlang. 1796 (1795) 8. die Tabellen in fol.

Bubner, lohann Christoph, der GG. Beflissener zu Iena, war zu Hof 1650 geboren und der aeltefte Sohn des Decans zu Baiersdorf, Christoph Hübner, und Anna Catharina, elner Tochter des Superintendentens zu Monchberg, M. Johann Friedrich Pertich. Er befuchte das Gymnasium nu Heilsbronn unter Krebs und betrat unter dessen Vorsitz am 29 December 1675 und am 20 Maerz 1676 den Catheder, wendete fich dann nach Iena um Theologie zu studiren, starb aber hier schon 1677.

Schrif-

q) 1796 in der Neuen Allg. deutsch. Bibl., wo es irrig heist, dass er vorher Cammer Secretair gewelen fei.

## Schriften :

- m: D. bistorica de symbolo Nicaeno praeside M: Ioanne Friderico Krebs, Onold. 1675.
- 2) D. de vento praeside eo dem Krebs. Ib. 1676.
- HUGO D. Conrad Ernft, Pfarrer zu Wonfees und Senior des Culmbachischen Capitels, ein eifriger Religions Lehrer, war des folgenden aelte-fter Sohn und am 5 November 1679 zu Rehau von Margaretha Veronica, der jungsten Tochter zweiter Ehe des Superintendentens zu Wunfiedel, Caspar Conrad Saher, geboren, Nachdem er vom o Iahre an bei seinem Pathen, Wohn, damals SynDiaconus in Wunfiedel, einen guten Anfang seines Studirens gemacht hatte, kam er auf das Gymnafium nach Regenspurg, wo er fich unter Urfinus und Pfaffreuter für die Universitätet Leipzig vorbereitete. Diese bezog er nach gehaltener AbschiedsRede (de triumpho paçis) au Anfang des 18 IahrHunderts, und erlernte hier die theologischen Wissenschaften unter Carp-200, Gunther, Ittig, Rechenberg, Alberti und andern, betrat auch unter Pfaffreuter am I October 1701 den Catheder und gieng nach 4 Iahren nach Haufs, worauf er eine Zeitlang Erzieher der Barons von Beulwitz zu Pilgramsreut, 1706 aber Adiunct seines Vaters in Rehau, 1716 3) SubDiaconus in Culmbach

I) S. Leichen Rede von Bauer S. 12-fgg. - Heerwagen's Culmb. Geiftl. S. 73. 23.)

s) 1717 bei Heerwagen am a. O.

bach und SchlofsPrediger auf Plassenburg,
1718 Pfarrer im Rehau, endlich aber 1725 in
Wonses wurde, wo er am Sonnag Milericordias Domini antrat und 1728 vom Capitel
zum Senior ernannt, sich manche Verdienste
um die Pfarr und Intraden, besonders die
Vindication des Zehendens auf den Gaerten
der PfarrSoelden am obern Thor erwarb.
Auch erbaute er die Kirche daselbst, und hatte mit Amtleuten und Caplan viel Verdruss,
ward 1746 zur Ruhe gesezt und starb am 10
Februar 1755.

## Von ihm find vorhanden:

1) D. mathematica - the topographia - praeside M. Christiano Erdmanno Pfaffreuter, Lips. 1701. 4. 2 pl.

2) Einige Gelegenheits Gedichte,

nuco, Peter Ernst, Pfarrer zu Rehau und Se-nior des Hoefer Capitels, ein ehrwurdiger Prediger, war der aeltelte Sohn des Pfarrers, Nicolaus Hugo, an Berg und hier von Dorothea, einer Tochter des Schaumbergischen Verwalters auf Effelder, Georg Motschmann, am 31 Ianuar 1646 geboren. Seine Kindheit ward mit Erlernung der gewachlichen Schul-Wiffenschaften zugebracht und er legte den ersten Grund zu leinen Kenntniffen im Gymnaffum zu Hof unter dem Rector Zobet, begab fich aber 1665 am 14 August auf das Gymnasium nach Baireut, wo er von Rentsch, uncer dein er 1669 disputirte, Liebhard, Oeril teb Fikenfcher und Stumpf zu einer hochern Schule vorbereitet wurde, auf der er Theologie studirte. Nach seiner Rückkehr ins Varer Wohn in Rehau, nach dem Tode desselben 1684 aber Pfarrer; dabei auch Senior des Hoefer Capitels und starb 1718.

## Gedrukt find von ihm:

1) D. exercitationen p'oficarum VII. — de fine corporis naturalis — praeside M. Ioanne Welfgango Rentsch. Bar. 1669. 4. 1 1/2 pl.

2) LeichPredigt auf Iobann Mattheeus Keppel,
Pfarrer zu Pilgramsreuth der rechtschaftene
Liebes Dienst, wie er treulich geleistet und herrlich belohnet werde, über Roem, VIII, 28. Hof
1717. fol. 16 B.

## I. und J.

- tann a), Iohann Christian, Pfarrer zu Weisenstadt, ein geschikter ReligionsLehrer, ist zu
  Culmbach am 3 Iunius 1756 geboren, verlor
  aber seinen Vater den StadtMusicus, Iohann
  Philipp Iahn, daselbst und seine Mutter Margaretha Elisabetha b), eine Tochter des StadtKirchners, Iohann Georg Harles, zu Culmbach, die beide im 7iaebrigen Kriege an einer
  hitzigen Krankheit, welche von einquartirten
  Soldaten ins Haus gebracht wurde, starben, schon
  im 7 Viertellahre. Einige Anverwandte, deren
  Sorgfalt er nun übergeben wurde, vertraten
  zwar ihre Stelle bei seiner frühern Erziehung
  und ließen ihn in den niedern Schulen und
  - a) S. Heerwagen's Culmb. Schulwef. S. 1421 fgg.
    115. 37.) Gel. Teutfohl. Ausg. IV, Nachtr. IV,
    S. 311. Nachtr. V, Abth. I, S. 687. fg. Aug. V.
    Bd. III, S. 511. fg.

b) falsch Anna Catharina bei Heerwagen am 2. O. S. 142.

vom 7 Ianuar 1767 an, auch im Lyceum von Heerwagen, Maifon, Krefsling und Seyfferthe unterrichten, zugleich aber auch das Drückende des dürftigen WaisenStandes fühlen, bie ihn 1768 fein Onkel Harleft, damals Profesfor in Coburg, auf das Gymnalium daselbit gehen hiefs. Seine Hofnung, Studiren koennen, nahm dadurch in eben dem Grade zu, als sie wieder zu schwinden ansieng, da-Harlefs 1770 als Professor nach Erlangen gieng. Denn er sahe nun wohl ein; dass er ohne alles Vermoegen, an einem ganz fremden Orte den Musen nicht huldigen koenne, und beschloss daher nach dem Rathe seines Onkels die Buchhandlung bei Ahl in Coburg, der ihn auf Harless Vorfprache unentgeldlich annahm, zu lernen. Kanim aber war er 2 Tage bei diesem, als er schon seinem Onkel vorstellte, dass er lieber Hunger und alle Beschwerden erdulden, als sich von den Musen trennen wollte. Da ihm dann der Superintendene Fischer, der Director Fromann und die beiden Prediger Motschidler und Fromann zum Convict, Logis und zu Informationen behulflich waren und er überdiefs nach feines Onkels Weggang mach langen, traurigen und beinahe tieffinnigen Gedanken von ohngefachr in einem Garten 17 fl. 56 kr. an altein Geld gefunden hatte, blieb er selbst in den theuern Jahren 1771 und 1772 ein Verehrer der Wissenschaften, wie sie ihm vorzüglich Briegfeb und Faber vortrugen, in Coburg. Reif zur Universitaet, floh er 1773 mit sehnsuchtsvollen aber betrübten Herzen, da Jihm kaum sin Gulden ReisGeld übrig geblieben war,

und er weder Hofnung zu einem Stipendium noch zu einer Information hatte, wieder in die Arme feines theuren Onkels nach Erlangen, wo ihn diefer auf eine hoebere Hand zu vertrauen ermunterte und ihm & anfehnliche Stipendia zu Baireut, Cohurg und Nürnberg verschafte. Dadurch konnte er · dann die wissenschaftliche LaufBahn, vonzüglich unter feinem Onkel, dessen Rath, Aufmunterung und Beistand er zu genießen hatte, fortsetzen. Noch besser aber traf er es, als ihn Harless auch in sein Hans nahm; ihn zum Lehrer seiner Kinder, bestellte, ihm 1776 c) auch die Collaboratur der beiden ersten Clasfen am Gymnasium in Erlangen verschafte, und 1777 zu einem der ersten MitGlieder des philologischen Seminariums ernannte. Da er in demselben oesters zu disputiren und sich vorzüglich zu einem verdienten SchulMann zu bilden Gelegenheit gehabt hatte, so liefs er fich 1777 d) auf das Rectorat in Wunfedel prüfen, kam aber 1779 als ConRector nach Culmbach, von da er nach 14 mühevollen harten Jahren 1793 zur Pfarr Weisenstadt befoerdert wurde.

#### Schriften:0)

1) Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M. B.

e) 1774 bei Heerwagen am a. O. d) 1774 bei Heerwagen am a. Q.

•) Irrig werden ihm im Gel. Tent schl. 2) Philosophische Encyklopaedie, Vernunftlebre, Aesthetik, Moral; zum Besten der Schulen (Nbg. 1793. 8.) und b) Prastische Anleitung, Geist und Herz durch die Lesture der Dichter zu bilden. 2 Theile Bair. 1793 sg. 8.) beigelegt. Das Erste hatte er blos angekündigt.

(Specimen I.) Culmb. 1780. 4. 1 pl.

a) Pr. ad natalitia. Fridericae Carolinae M. B.

fpecimen comparationis Idvilii XI. Theocriti
cum ecloga II. Virgilii. Ib. 1781. 4. 1 pl.

9) Pr. zur Geburts Peier der M. Friderika Carvlina erster Verfuch zur Landesgeschichte, Mangersteuth betreffend. Ebend. 1782. 4. S. 1-10.

Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M. B.

Ib. 1783. 4. I If pl.

5) Pr. zur Geburtzseier der M. Friderikz Carolina – Ankundigung einer teutschen Redekunst, nebst einigen kurzen Anmerkungen über die Methode den Styl lunger Leute zu bikken. Ebend.

lipa — zweiter Versuch zur Landesgeschichte.

Mangersreuth betressend. Ebend. 1785. 4. S. 9.

7) Pr. ad natalitia Fridericae Carolinae M.B.

- variarum Tunenahis lectionum Specimen III.

Ib. 1786. 4. 1 pl.

Anzeige der für die hiefigen (Culmbacher)

Lyceisten angeschaften teutschen Lesebücher nebit
einigen Anmerkungen. Ebend. 1787. 4. 1 B.

einigen Anmerkungen. Ebend. 1787. 4. 1 B.
9) Versuch in Werken der Beredsamkeit bestebend aus Reden, die bey oeffentlichen Feyerlichkeiten gehalten worden, zum Besten der Schulen. Nog. und Altd. 1788. 8.

20) Pr. zur Geburs Feier, der M. Friderika Carolina - dritter Verluch zur Landesgeschichte, Mangersreuth betreffend. Culmb. 1788. 4. 1 B.

11) Pr. zur Gebarts Feier der M. Friderika Carolind einige allgemeine Anmerkungen, die geringere Anzahl der Schüler in Schulen überhaupt vorzüglich in unserem (Cubnhacher) Lycco betreffend, Ebend. 1789. 4. B.

sha 22) Program Gehurte Peier des M. Alexanders - vier-

vierter Versuch zur Landergeschiehte, Mangersreutb betreffend, Ebend. 1790. 49 1 B.

13) Pr. zur Geburtskeier des M. Alexander -fünfter Versuch zur Landesgeschichte, Mangersreuth betreffend. Ebend. 1791. 4. 1/2 B.

14) Rhetorisch - poetisch - pradische Anthologie, zum Besten der Schulen berausgegeben. Erster Band. Hild-

burgh. 1792. 8.

15) Pr. ad natalitia reginae Fridericae Ludouicae - de fatis scholarum gentis christianae. Prolufio I. Culmb. 1792 4. 1 pl.

16) Aefthetisch - prodisches HandBuch zum Besten der Schulen. Frankft am Main 1792. 8.

17) Grundlinien der Vernunftlebre, Ontologie und Moralphilosophie, zum Besten der Schulen, Nürnb. 1793. 8.

18) Materialien zur Bearbeitung deutscher und lateini-Scher Briefe und Reden für die mittlern Schulen. Ebend. 1795. gr. 8.

Seine angekundigten a) teutsche Redekunft und b) philosophische Encyklopaedie find nicht erschienen.

HN, Iohann Georg, D. der AG. und Stadt-Physicus zu Culmbach, wie auch Garnison-Medicus zu Plassenburg, war der 3 Sohn des Apothekers, Iohann Elias Iahn, it Culmbach und hier von Eleonora Margaretha, einer gebornen Eggerd am 16 November 1742 geboren. In der frühern lugend von den Lehrern der teutschen Schule gebildet, kam er am 12 Ianuar 1751 in das Lyceum zu Culmbach, welches er unter Kumpf, Harlefs, Faerber, Heerwagen und Arzberger beluchte, 1759 aber mit dem akademischen Gymnasium zu Coburg vertauschte, wo er vorzüglich des Professors D. Albrecht Liebe und Gunst genoss. Von hier aus bezog er dann, für eine hoehere Schule reif, Erlangen, wo er unter Schmiedet, Delius und Isenstumm Arzneikunde trieb

trieb und als er am 12 Mai 1764 unter Delius seine InauguralSchrift vertheidigt hatte, am 17 Mai die DoctorWürde erhielt. Hierzuf gieng er nach Culmbach, sieng hier zu practiciren an, ward 1781 LandPhysicus und zugleich GarnssonMedieus, 1785 aber mit Beibehaltung der lezten Stelle, StadtPhysicus und starb am 2 October 1793, als ein redlicher und gelehrter Mann, ohne alle Ansprüche, der iedem mit der groefen Bereitwilliekeit diente, dabei ein stilles einfaches Leben sührte, und den Taback als HauptBedürsnis hatte.

# Von ihm ift gedruckt:

- D. inauguralis experimenta et coniecturae circa fedimentum olei vitrioli album praeside D. Henrico Friderico Delio. Erl. 1764. 4. 5 pl.
- stadt Physicus und Scholarch des Gymnasiums zu Hof, war am 24 August 1725 zu Hof geboren. Sein Vater, L. Christian Friedrich Ioerdens, ebenfalls Scholarch und Stadt Physicus daselbst unterrichtete ihn anfangs selbst, dann aber schikte er ihn in das Gymnasium, wo er vorzüglich an Longol den Lehrer fand, der ihn geschikt machte, nach einer am 27 Maerz 1743 gehaltenen Abschieds Rede (de ludis Romanorum veterum secularibus) nach Leip
  - f) Vgl. Gel. Teutschl. Ausg. IV, Nachtr. IV, S. 319.

    852. Roet ger's Nekrol. St. I. S. 87. —
    Allg. Litt. Anz. 1800, N. 45, S. 447 fg. wo.ich schon bemerkt habe, dass Roet ger ihn mit dem Vater verwechselt. Denn der im Gel. Teutschl. Ausg. III, Nachtr. S. 234. Ausg. IV, Bd. II. S. 227 und Nachtr. I, S. 312 und 76x angesührte, ist der Vater.

Leipzig zu gehen, um vorzüglich unter Ludwig Arzneikunde zu studiren. Von da musté er vermoege des landesherrlichen strengen Befehls nach 2 lahren nach Erlangen, wo er die HoerSaele Weismann's, Schmiedel's und Pfann's besuchte, bis er nach einem Iahre Erlaubnis und zugleich Pension vom MarkGrafen Friedrich erhielt, nach Strasburg zu reisen und daselbst sich vorzüglich der Entbindungskunst unter D. Fried zu widmen. Nach I Jahr kam er nach Erlangen zurück, fezte hier sein Studium fort, genoss den Umgang eines nahen Verwandten, des Curators der Universitaet, von Meyern, und empfieng 1750 am 7 September durch eine unter Schmiedel vertheidigte Abhandlung die DoctorWürde, worant er 1754 feinem kraenklichen Vater als StadtPhysicus in Hof beigegeben, und, nach dem am 10 Ianuar 1758 auf dem Schoenburgischen Schlosse zu Waldenburg erfolgten Tod desselben, auch zum Scholarchen des Gymnasiums ernannt wurde. Als solcher starb er dann, an den Folgen eines unglüklichen Sturzes vom Pferd, wobei er nicht nur das Bein brach, fondern auch eine gefaehrliche Verletzung auf der Brust erhielt, so dass er die lezten 15 Tahre wegen bestaendigen asthmatischen Beschwerden in seiner rühmlichen Thaerigkeit beschraenkt wurde, am 13 Ianuar 1701 mit dem Ruhm eines gelehrten, überaus glüklichen und wegen seines vortreslichen Characters und feines leutseligen, menschenfreundlichen Betragens allgemein gelchaezten und geliebten Arzts, der sich um Hof vorzüglich dadurch verdient machte, dass er ohne Aufforderung und un-.... Tak frententgeldlich anfieng, die damals ganz rohen, empirischen Hebammen zu unterrichten

# -Sehriften:

- v) D. inauguralis medica de pathologia dolorum gravidarum, parturiensium et puerperarum — praefide D. Cafimiro Christophoro Schmiedel. Erl. 1750 d. 41/4pl.
- a) \* In Ernit Gottfried Baldinger's neuem
  - a) Gutachken über die biftoria morbi im Batdina genfoben neuen Magazin Bd. V, St. IH. \_\_\_\_\_ Bd. V, St. W. (Leipz. 1783. gr. 8) S. 484 fg.
  - b) Zweytes Schreiben eines Ungenamten an den Herausgeber des (Baldinger'schen) Magazins über die Krankengeschichte — Bd. VI, St. III, (Leipz. ;
- 5) Von den Eigenschaften, Nutzen und Gebrauch des Stebner mineralischen Wassers in P(hilipp) L(udwig) v(on) W(eitershaussen) über die mineralischen Gesundbrunnen zu Steben, und Langenau u. s. w. (Leipz. und Hof 1787. 8.) S. 82 105.
- 4) L. Christian Friedrich Ioerdens Kern der Chirurgie oder grundlich, deutlich und vollstaendige Anweisung zur Wundarzneykunst. Neue, vermehrte und verbesserte Auslage: Hof 1789. 2.
- Stadt Physicus zu Hof, ein würdiger Bruder des ebengenamten, war am 18 Maerz 1732 zu Hof geboren und hier vonseinem Vater und dem genannten Bruder so lang unterwiesen worden, bis er 1742 das Gymnasium besuchen konnte. In demselben von Longol zur Universitätet zubereitet, nahm er am 31 Maerz 1751 Abschied und gieng nach Iena, um Arzneikunde zu studiren. Nach 2 Jahren rief ihn sein Vater zuwäck; um ihn im practischen Fache selbst

felbst zu unterrichten, dann gieng er 1755 : nach Erlangen, wo er die Vorlesungen Schmiedei's und Delius besuchte und durch eine unter des ersten Vorsiez am 7 Maerz 1755 gehaltene Disputation Doctor wurde. Nach seiner Rükkehr fieng er in und um Hof mit Glück zu heilen an und kam dadurch in dem Iahr noch als Arzt nach Neuftadt an der Heide bei Coburg, wo er nicht minder glüklich war, weswegen er als StadtPhysicus nach Coburg zu kommen Hofnung und das Lazareth der Ansbacher Compagnie des Hauptmanns von Brandenstein zu verforgen hatte, welche am hizigen Fieber darnieder lag, von der ihm aber kein Mann ftarb. Der Tod feines Vaters zwang ihn indessen 1758 eilends nach Hof zu gehen, wo er im damaligen zigehrigen Krieg viel ausstehen musste. Denn er musste als junger Arzt wachrend der Krankheit seines Bruders, allein dem damals fürchterlich wüthenden hizigen PeteschenFieber entgegen arbeiten und wurde dabei so entkraeftet, dass er und die beiden Prediger, Barnickel und Otto, einander führen mussten, wenn sie von den vielen KrankenBesuchen, da sie oesters über die Todten steigen mussten, um zu den Lebenden zu kommen, nach Hausse giengen. Ia einst waere er sogar da er zu dem kaiserliehen HauptMann Albinci - nun General - nach Markt Schorgast in der Nacht eilen musste und der Post-Knecht, des rechten Wegs selbst unkundig, ihn durch einen breiten Bach führte, wo das Eis brach und er mit dem Pferde stürzte. beinahe ertrunken. Das Zutrauen zu ihm wurde daher auch mit iedem Tag groefser und er

zu dem Ende 1760 zum LandPhysicatsAdiunct, 1767 aber zum wirklichen Physicas ernannt. Als solcher hatte er der epidemischen Ruhr zu Rehau, wo er 1783: 348 Ruhrkranke in der Cur hatte, und selbst etlichemal gesachtlicht befallen wurde, Einhalt gethan, wosur ihm dann ausser den gewoehnlichen Diaeten der Mark-Graf Alexander eine goldne Medaille, mit der Devise: Soleriae praemium, 12 Ducaten an Gehalt, ertheilt hat. Endlich gelangte er 1792 zum StadtPhysicat und starb am 13 September 1800.

Von ihm ift vorhanden:

D. inauguralis medica— de tumoribus a grauditate—
praeside D. Gasimiro Christophoro Schmiedel. Erl. 1755. 4. 4 pl.

ausübender Arzt, Hebammen Lehrer und Preuffscher Hof Rath zu Hof, wie auch Ehren Mit-Glied der Chur Mainzer Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt und der mineralogischen Societaet zu Iena, ein sehr verdienter und bekannter Gelehrter, der sich durch seine gründlichen Schristen die Hochachtung der gelehrten Welt und durch seine große Bescheidenheit und Artigkeit im Umgange den Beisall und die Liebe aller Edlen, die ihn kennen erwarb, ist des vorgenannten, Christian Friedrich loerdens, aeltester Sohn und zu Hof am 13 October 1764 gehoren. Derselbe genoss bis in sein

g) S. Schlemmer's LobRede auf Alexander S. 48 \*).

h) S. Gel. Teutschl. Ausg. IV. Nachtr. IV. S. 318. Nachtr. V. Abth. I. S. 7014 Ausg. V. Bd. III. S. 546.

10 Jahr den Unterricht verschiedener Privat-Lehrer, 1774 aber kain er in das Gymnasium zu Hof, wo er neben manchem andern Lehrer unter Kirsch den festen Grund in Sprachen und Wissenschaften legte, auf welchem er von 1782 an, nachdem er fich durch eine AbschiedsRede (von der Vortreslichkeit Studiums der Arznei Kunde.) am 24 Iunius von der Schule beurlaubt hatte, zu Leipzig das Gebaeude der medicinischen Gelahrheit zu erbauen anfieng. Im Herbst 1783 begab er sich nach Iena, wo er vorzüglich unter Loder Anatomie und Chirurgie studirte, reisste dann nach Wittenberg, Berlin und Dresden, um die berühmten Aerzte und WundAerzte', die klinischen und chirurgischen Anstalten, und die Bibliotheken, Naturalien und KunstSammlungen daselbst kennen zu lernen, und kehrte über Freiberg, wo er sich als Freund der Mineralogie noch einige Zeit aufhielt, nach Hof zurück, von da er im Herbst 1785 nach Strasburg gieng, um vorzüglich von Ofterdie practische EntbindungsKunst und in den dasigen Hospitaelern die Chirurgie practisch zu lernen. Damit vertraut reisste er im Mai die noerdlichen Provinzen Frankreichs und hielt sich besonders in Paris und Rouen auf, um die dortigen großen Kranken und EntbindungsHaeufer zu besuchen, worauf er im Herbst nach Erlangen kam und hier vorzüglich das klinische Institut bei Wendt tefuchte; am 16 Mai 1787 aber seine Inaugural Schrift auf den Catheder brachte und die DoctorWürde erhielt. Nun gieng er nach Hof zurück, fieng hier zu practiciren an und

bekam 1791 den Charakter eines fürstlich Brandenburgischen Hoskaths, errichtete dann 1792 für die ritterschaftlichen Hebammen Hoeser Bezirks ein LehrInstitut, worauf ihm 1798 auch der Unterricht der Hebammen des ganzen Hoeser Craises übertragen wurde. Im November dieses sahres sandte ihm die mineralogische Societaet in Iena das Diplom eines EhrenMitslieds zu, und als ihm 1799 im April das Patent als Preussischer Hoskath zugeschickt worden war, nahm ihn am 3 Februar 1801 auch die ChurMainzer Akademie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt unter ihre EhrenMitslieder aus.

# Schriften:

1) D. inauguralis medica— de vitiis peluis muliebris ratione partus. Erl. 1787. 4. 4 pl. — Abgedrukt in D. Ioannis Christiani Traugotti Schlegel fylloges operum minorum ad artem obstetriciam spectantium Tomo II, (Lips. 1796. 8. c. figg.) N. XXI, p. 1 fqq.

2) Descriptio nerui ischiadici iconibus illustrata. Ib. 1788: fol.

3) Der Hausarzt in gefahrvollen und sehmerzhasteu Zufaellen, nehst einer Anweisung zur klugen Behandlung folcher Krankheiten, die durch unvorsichtige Selbstbülfe gefaehrlich werden koennen. Hof und Plauen 1789. 8.

4) In Christoph Wilhelm Hufeland's Journat der prastifchen Arzneykunde und

Wundarznegkunst (lena 8.):

a) Krankengeschichte und Leichenoeffnung einer an der Wassersucht der rechten Tuba, des linkens Owa-iums und der sich dazu gesellen Brustwassersucht gestorbenen Dame, nehst Abbisdung der widernatürlich veraenderten innern Geburtssheile — Bd. II, St. I, (1796) N. IV, S. 119-141.

b) Heilung eines convulsivischen Auftossens - Bd. II, St. IV. (1796.) N. II, S. 562 - 569.

c) Einige Bemerkungen über Saansenverlust und desseu Behandlung — Bd. IV, St. II, (1797) N. V. S. 212 - 223.

a) Glückliche Heilung eines Rasenden durch eine kleine chirurgische Operation — Ebend. N. VI, S.

e) Etwas zur Diagnose und Heilung der Haemorrhoiden — Ebend. N. VII, S. 228-246.

f) Beyspiele der Toedlichkeit venerischer Geschwüre-Bd. IV, St. IV, (1797) N. IX, 3. S. 826-828.

g) Gefabren der blos oertlichen Behandlung venerischer Zufaelle — Ebend. N. IX, 4. S. 828 - 830.

5) Selbstbelehrung für Hebammen, Schwangere und Mütter, ein nützliches und noetbiges Hülfsbuch für alle Entbindungs und Woechnerinnen Stuben. Berl. 1797. gr.
2. Mit erlaenternden FolioKupTern.

6-7) Heber die menschliche Natur oder die Mittel ein hobes Alter zu erreichen, zur frühen Beherzigung iunger Studierenden auf Schulen und Universtaaten, und für Personen, die sich einer sitzenden Lebensart widmen. Erster Band, mit anatomischen und physiologischen Abbildungen, Leipz. 1797, gr. \$. — Zweiter Band. Ebend. 1797. gr. 8.

8) In Iustus Christian Loder's Iournal für die Chirurgie, Geburtshülfe und gerichtliche Arznei Kunde. (lena. gr. 8.):

a) Beispiele von einer besonderen mit dem Zeugungsvermoegen bestebenden Desormitaet des maennlichen Glieds, als Beytrag zur Berichtigung der Lehre vom maennlichen Unvermoegen — Bd. I, St. IV, (1797.) 8.) N. XI, S. 675 - 678.

b) Einige Bemerkungen über diejenigen Blutslüsse in der Schwangerschaft, welche von einem Vorfalle der Gebaer Mutter abhaengen; mehst der Abbildung eines solchen Vorfalls von ungewoehnlicher Groesse — Bd. II, St. I, (1798) N. IX, S. 131 - 138.

 Geschichte der kleinen Fichtenraupe oder der Larve von der phalaena monacha Linn. nehst einen Beytrag zur Berichtigung der Ausrottungsmittel dieser Waldverheererin und einer mit Farben erleuchteten Kupfertafel. Hof 1798, gr. 4.

10) In Iustus Arnemann's Magazin für die Wundarzney Wiffenschaft Bd. II, (Goett, 1798. gr. 8.):

a) Einige Bemerkungen über die aeuferliche Bebandlung der Geschwüre und den Gebrauch empirischer Heilmittel bey denselben - St. I, N. I, S. 1 - 16.

- b) lleber den Gebrauch einer sehr wirksamen Augensalbe und die Heilung derjenigen Ptosis, melche nach langwieriger feuchten Augenentzündung zurükbleiht — St. II, N. I, S. 137 - 144.
- 11) In C. W. Hufeland's lournal u. f. w.

a) Ueber einige Arten der Unfruchtbarkeit - Bd. V, St. III, (1798) N. IX, S. 652-657.

b) Schmupfen. Heiseberkeit, Husten, oder das einfache Katarroalsieber — Bd. VI, St. II, (1798) N. VII, S. 423 - 430.

c) Versuch einer medicinischen Topographie der Stadt
Hof im Bayreuthischen Vogtlande — Bd. VI, St.
IV. (1798) N. VII, S. 830 - 846. — Mit einigen Abaenderungen abgedruckt im Archiv für medizinische Laenderkunde, Bd. I, St. I,
(Kob. und Leipz. 1800, 8.) N. VI, S. 82-96. —

d) Bemerkungen über den Kopfgrind, das Wundseyn und die Eiterung der Mundwinkel saugender Kinder— Bd. VI, St. IV, (1798) N. VIII, S. 847 - 852.

c) lleber den Scirrbus und das Carcinoma der innern weiblichen Geburtstheile. — Bd. 1X, St. I, (1800.) N. VII, S. 140-172.

f) Ein Beytrag zu den Beobachtungen über verlarvte venerische Krankheiten, ihre Entwicklungsarten und Verbeerungen mit Abbildungen — Bd. X, St. II. (1800) N.I. S. 3-20. St. III. (1800) N. III. S. 73-96.

12) Abnahme einer scirrhoesen und schön groefstentbeils krebsichten maennlichen Ruthe, nehft einer Abbildung — in I. C. Loder's sournal u. s. w. Bd. III, St. 1, (1800) N. V. S. 63 - 78.

13 - 14) Entomologie und Helminthologie des menschlichen Koerpers, oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insekten und Würmern. Erster Band, mit XV. Zweiter Band mit VII. illuminirten Kupsertafeln. Hof 1801. gr. 4.

ioerdens i), Pcter Gottfried \*), D. der AG. wie auch Land Phyficus zu Hof, ein fehr geschaezter, erfahrner und gelehrter Arzt, der der Chirurgie besonders eine vorzügliche Staerke besizt, ist der einzige Sohn des vorgenannten Georg Christoph Ioerdens, und am 12 December 1765 in Hof von Helena Sibylla, einer Tochter des Kaufmanns Wagner daselbst geboren. In der frühern lugend erhielt er, da sein Vater auf seine Erziehung alle; felbst eigne Sorge wendete, vorzüglich durch PrivatUnterricht in allem Nützlichen, ausgenommen in der TonKunst, von deren Ausübung er, so enthusiastisch er sie auch liebt, durch die ersten fehlerhaften Lehrer abgeschreckt wurde, zweckmaessige Anleitung, 1776 aber fieng er das Gymnasium zu besuchen an, und machte in demlelben hauptsaechlich von Müller und Kirsch geleitet, in Wissenschaften und Sprachen und besonders in der franzoesischen, auf die er viele Zeit wendete, trefliche Fortschritte. Aml 22 September hielt er daher auch feine AbschiedsRede (von der Mode überhaupt und ihren allgemeinen Eigenschaften) und gieng nach Erlangen, wo er anderthalb Iahre lang die meisten vorbereitenden und einige eigenthümlich medicini-

S. Gel. Teutschl. Ausg. IV. Nachtr. IV. S. 319. Nachtr. V, Abth. I, S. 701 fg. Ausg. V, Bd. III, S. 343.

<sup>\*)</sup> falich I. G. in der Med. Nat. Zeit. 1799, S, 1056, N. 66.

dicinische Vorlesungen besuchte, zugleich aber sich im Englischen und Italiaenischen übte und einige Ausflüge nach Altdorf und Muggendorf machte. Im Jahr 1786 gieng er nach Iena und fand hier seine Erwartungen im hohen Grad befriedigt, fo dass er die vorzüglichsten Maenner im philosophischen und medicinischen Fache hoerte und die klinischen Institute, besonders das zur GeburtsHülfe, neben dem Starck'schen in der allgemeinen Praxis vortheilhaft besuchte und hauptsaechlieh durch die specielle Unterstützung eines Starck, Gruner, Loder und Batsch selbst in der PrivatPraxis des ersten alle moegliehe Vortheile genoss. Ueberhaupt aber hatte er von Starck und seinem Freund D. Melitzsch, nun Profesfor und Director der großen ArmenAnstalt in Prag, im litteraerischen Fach ausserordentlichen Nutzen. Zu Ende 1787 kam er dann nach Erlangen zurück, wo er Wendt's Vorlesungen und klinische Anstalt besuchte, und am 12 Januar 1788 mittelst seiner InauguralSchrift die medicinische DoctorWürde erhielt. Hierauf gieng er nach Hof, unternahm aber weil mehrere Plane zur Reform des GeburtsHülfe und HebammenWesens vergeblich waren, eine Reise zur Vervollkommnng seiner Kenntnisse als practischer Arzt und GeburtsHelfer, über Gera, Leipzig, Deffau und Potsdam nach Berlin, wo er mit Cothenius, Theden, Bloch, Herz, Selle, Murfinna, Hagen, Riebke und andern Bekanntschaft machte und durch die besondere Gefaelligkeit dieser Maenner in der Charité; und den verschiedenen auch iüdischen Lazarethen, besonders aber in der Privat-Praxis Praxis von Theden und Hagen große Vortheile erlangte. Auf dem RückWeg über Wittenberg, Meissen, Dresden und Freiberg fuchte er nichts vorüber gehen zu lassen; was ihm Vortheile verschaffen konnte; besonders aber richtete er bei seinem Aufenthalt in Dresden alle Aufmerksamkeit auf die unter Reuter dafelbst befindliche ThierArzneiSchule und mehrere andere Gegenstaende, auch der schoenen Kunft, fo wie in Freiberg durch Gellert's Unterstützung auf die BergwerksKunde. Nach seiner Rückkehr erhielt er im August 1701 das LandPhysicat zu Hof und widmete sich ganz dem practischen Fache, doch so, dass er das anfangs nicht ohne Nutzen ausgeübte Accouchement wegen seiner Gesundheit aufgab.

# Schriften: k)

1) Widernatürliche Geburt durch frühen Abgang der Nachgeburt vor der Enthindung des mit dem Kopf, einer Hand und den Füssen eingetretenen Kindes in Iohann Christian Starck's Archiv für die Geburtsbülfe. Bd. I, St. II, (Iena 1787.

2) Beschreibung einer neuen Methode die Nabelschnur in der Gebaermutter zu unterbinden. — im Taschenbuch für teutsche Wundaerzte.

3) D. inauguralis medica — de fasciis ad artem obfetriciam pertinentibus. Erl. 1788. 4. 4 1s2 pl. — Uebersezt in der: Neuen Sammlung der auserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundaerzte aus verschiedenen Sprachen. (Leipz. 1789.) N. 23. N. II. und in C. L. Schweickhard's Magazin für Geburtsbelfer St. I, (Leipz. 1794. 8.) N. I.

k) Irrig wird ihm im Gel. Teut fcbl. der S. 403. 4)
2) in Hufeland's Iournal befindliche Auffatz
feines Vettern beigelegt.

4) D. Kofitzki's Abbandlung von dem Schaden des Einwickelns und des Tragens der Kinder, wie auch der Schnürbrüfte; frey überlezt und mit Anmerkungen vermehrt. Erl. 1782. 8.

5) Von den Eigenschaften eines aechten Geburtsbelfers. Eine Skizze zur besondern Beberzigung meiner Lands-

leute. Leip2. 1789. 8.

6) Entzundliche Gallenfieber nach oefters erfolgtem Abortus - in Starck's Archiv Bd. II, St. IV, (lena

1790. 8.) N. VII, S. 85 - 91.

7) Einige Bemerkungen und Erfahrungen über das Pfeffermungkraut und die Cascarillrinde - in Hufeland's Iournal Bd. IV, St. III, ( Ebend. 1797. 8.) N. XI, S. 525 - 543.

8) Worinnen besteht der groesste Reichthum eines Staats?

Ein medizinisches Fragment. Hof. 1798. 8.

9) Kann man Krankbeiten die locale Febler in den verschiedenen Cavis des menschlichen. Koerpers zur Urfache haten, immer diagnostisch genau beurtheilen und ficher beilen? - in Hufeland's Iournal Bd. VIII, St. II, ( lena. 1799. 8. ) N. VII, S. 149 - 166.

to) Beschreibung eines glücklich geheilten, seltenen, krebsartigen, Nabelgeschwürs - in Loder's Iournal für die Chirurgie, Bd. II, St. IV, (lena

1799. 8.) N. III, S. 643 - 656.

11) Medizinisch praktische Korrespondenz - Nachrichten - in der Medizinischen National Zeitung. (Altenb. 1799. 4) No. 66, S. 1055-1056.

12) Ueber die Moeglichkeit einer physisch und moralischen Menschenveredlung. Leipz. 1800. gr. 8.

13) In Starck's neuem Archiv:

a) Ein merkwürdiger Aftervorfall - Bd. I, St. IV. (Iena 1800. 8.) N. II, S. 434 - 448.

b) Einige Bruchstücke zur Behandlung der Kinder-Krankheiten. - Bd. II, St. I, (1801) N. III, S. 47 - 59.

14) Einige günstige aus rubiger Beobachtung abstrabirte Resultate über die Vaccination -in Hufeland's Iournal.

15) Beweiss wie nothwendig die groesste Vorficht bei ie-

der Operation besonders an den Zeugungstheilen sei

- rordan D. Christoph, D. der WW, Superintendent und Professor der Theologie, auch Inspector des Gymnasiums zu Hof, ein gelehrter und eifriger ReligionsLehrer seiner Zeit, war zu Wunfiedelm), wo fein Vater, Iohann Iordan n), als Diaconus stand, von Sara, einer gebornen Hutten aus Culmbach, am 22 Februar 1575 °) geboren. Da sieh anfangs sein Vater selbst mit seiner Unterweisung abgab, so kam er am 27 Februar 1587 in das Gymnasium nach Hof, wo er durch ein fürstliches Stipendium unterstüzt, von Cadesreuter und Blebel unterrichtet wurde, bis er am 17 October 1594 nach Wittenberg gieng. Hier bildete er sich zu einem würdigen Religions-Lehrer und nahm am 4 April 1598, als der 12 unter 58 Competenten, die hoechste Wür-
  - 1) S. Zemích LeichPred. Layriz de cippis et lapid. fepulcr. p. 196. Pertich Priester Wurde S. 27. Planer hist. Varisc. p. 165. Seyler de claris ciuibus Gymn. Curiens. Streitberger orat. p. 33. Zeltner vitae theol. p. 87. a) Grofs Iub. Pr. Lex. Th. I, S. 549. IV.) Lauenstein Hildesheim. Kirchen und Reform. Hist. Th. II, S. 69. fg. Longol's Gymn. Gesch. Th. I, S. 31. 4) Grosses Univ. Lex. Th. XIV, S. 1137. fg. Inecher's Gel. Lex. Th. II, S. 1966.
  - m) Einige behaupten zu Helmbrechts (Streitberger.) Lauenstein giebt im Allgemeinen das, Vogtland an.
  - n) Diefen verwechselt Heerwagen im Culmb. Schulwef. S. 145. 3) mit dem Sobn.
  - o) falsch 1574 bei Seyler.

de in der WeltWeisheit an, disputirte dann 1500 unter Mehlführer, unterrichtete den berühmten D. Nicolaus Hunnius, und ward 1602 Adiunct der philosophischen Fakultaet in Wittenberg, gieng aber 1603 am 2 August, von Taubmann dem ChurFürsten, Joachim Albert, zu Brandenburg für den MarkGrafen Ernst als ReiseHofPrediger nach, Moskau vorgeschlagen, nach Berlin, wo er am 18 seine ProbPredigt (über seinen nachmaligen Leich-Text Roem. I, 16) hielt und bekam nebst 20 Reichs Thalern zur Ordination seine Vocation. Da nun die Reise ganz unterblieb, wurde er mit einem Honorar von 100 fl. und der Verficherung einer anstaendigen Versorgung der Mark Brandenburg entlaffen, 1604 aber schon vom Consistorium in Berlin zur Superintendur Trevenbritzen berufen, wo er lehrte, bis ihm der Rath zu Hildesheim nach gehaltener ProbPredigt am Mariae Heimsuchungs-Tage im April 1611 die Superintendur dafelbst auf 8 Iahre übertrug, die er September (über Pf. 34) antrat, aber 1612 schon wieder verliefs. Denn da er als Superintendent nach Hof gerufen war, zog er am 24 December hier auf und liefs fich am 2 Februar 1613 vom GeneralSuperintendent Schleupner worstellen, starb iedoch schon am 3 November 1624.

# Schriften:

1) D. de sensu in genere - praeside M. Christophoro Mehlführer. Vit. 1599. 4.

2) Treuberzige Warmung für calvinischer Bruderschaft. Ebend. 1608. 4.

3) LeichPredigt auf Meria Krebti; Hof 1613. 4. 4 1f2 B.

4) LeichPredigt auf Anna Maria Waldmann - uber I. Theff. V. 9. Ebend. 1614. 4. 7 B.

5) LeichPredigt auf Margaretha Fleischmann über II. Cor. V, 6 - 9. Ebnd. 1615. 4. 6 152 B.

6) Leich Predigt auf D. Lazarus Meyenfchein memoria Lazari, über lob. XI. 1617. Ebend.

7) LeichPredigt auf Heinrich IV. Reufs, Herrn von Plauen. Ebend. 1620. 4. 2 B.

2) Zwo christliche Leich Predigten auf Georg Fleischmann, Spital Prediger in Hof— aus dem schoenen Gesaeuglein: allein nach dir Herr Iesu Christ — und auf dessen Soehnlein Marcus— über Sap. 1V, 7. Ebend. 1621. 4. 912 B.

10st, Georg Friedrich, Siehe Thomas Aquinas. tost, Heinrich Friedrich, Pfarrer in Drosenfeld, ein Kenntnisvoller Prediger, war des nachstehenden aelterer Sohn und am 24 August 1743 zu Schnabelwaid geboren. Derfelbe besuchte, nach genossenem ersten Unterricht in der Schule zu Creufsen, 3 Iahre lang das Gymnasium zu Baireut unter Braun, Graefenhahn, Purrucker, Stochr und Lang, worauf er nach gehaltener AbschiedsRede (Super literarum laude) 1758 die Universitaet Erlangen bezog. Auf derselben vollendete er in 4 lahren seine ganze akademische LaufBahn unter der Leitung eines Pfeiffer's, Buttfett's, Reinhard's und Hofmann's, hielt fich dann bis 1766 als Candidat in Baireut auf, worauf er sich am 24 October als ernannter Pfarrer nach Schnabelwaid ordiniren Von da gelangte er 1783 als Ordinarius in Langenstadt und Diaconus nach Drosenfeld, mit der Hofnung feinem Vater im Amte zu folgen, erhielt es auch als iener zur Ruhe. Ruhe gefezt wurde 1786 und starb am 1 Iulius 1801.

# Schriften;

- 1) Gedaechtnis Predigt auf 10 hann Martin Kogel, Wohlthaeter der Kirche zu Sohnabehvaid von der Natur und den Belohnungen der wahren Wohlthaetigkeit, über Gal. VI, 9. 10. Bair. 1279. gr. 8. 4 B.
- 2) Leich Predigt auf einen auf dem Wege naechtlicher Ausschweifung getoedeten lungling ein Wort, geredet, zu seiner Zeit, über Gal. VI, 7. 8. Calmb. 1779: 8. 2 B.
- IOST P), Stephan Friedrich, D. der Pfarrer zu Drossenfeld und Senior des Culmbather Capitels, ein geschikter ReligionsLehrer, war eines Verwalters, Valentin Friedrich Ioft, zu Glashütten Sohn und hier von Anna Catharina, einen gebornen Poehmer, aus Schnabelwaid, am 25 April 1716 geboren. Da er frühe Neigung für die Wissenschaften und besonders in der SchlosCapelle seines GeburtsOrtes Anlagen zum Predigen verrieth. liefs ihn sein Vater von den nachmaligen Pfarrer Troeger, in Neuftadt am Culm, und OrdensPrediger Seiler unterrichten, worauf er 1732 am 7 Maerz das Gymnasium zu Baireut unter Flessa, Kripner und den beiden. Ellrod besuchte. Von da wendete er sich nach gehaltener AbschiedsRede (de optimo dictionis genere in explicandis veritatibus diuinis adhibendo) 1735 nach Iena und erlernte hier bei Brumhard, Carpov, Walch, Stock und Hofmann, von 1737 an aber in Altdorf bei Baier, Trefenreuter und Bernhold die
  - p) S. Zeit und HandB. 1791. S. 62.

theologischen und andere damit verwandte Wissenschaften, brachte dann hier mit Spiess am 27 Iunius 1738 feine InauguralSchrift auf den Catheder und erwarb sich die hoechste Würde in der WeltWeisheit. Hierauf ernannte ihn 1740 der Baron von Bibra zum Pfarrer in Schnabelwaid, von da er am 11 September 1744 als Diaconus nach Drofsenfeld und Ordinarius in Langenfladt kam. Als folcher trat er dort am 26 TrinitatisSonntag 1755, hier aber am I Advent an, gelangte am 28 Iulius 1763 zur Pfarr in Drofsenfeld. wo er am 2 TrinitatisSonntag 17.64 feine AntrittsPredigt hielt, 1779 Senior der Culmbacher Dioeces wurde, und, seit 1786 wegen feiner podagrischen Umstaende zur Ruhergeien, am 28 November 1789 starb.

#### Schriften:

1) D. inauguralis philosophica — de principiis errorum vitandis — praeside Ioanne Alberto Spies.

Alt. 1738. 4. 2 1/2 pl.

2) Predigt beim Regierungs Antritt des M. Frie drich Christian — die Pflichten der Unterthanen gegen die hohe Landes - und die von derselben geordnete Unter - Obrigkeit, über Tit. III, 1. Bair. 1763. 4. 3 B.

- nen Georg Friedrich.) Baccalaureus der Theologie, Prior des Dominicaner Klosters und Bibliothekar zu Landshut, einer der allererbzermlichsten Schriftsteller, die seit dem Anbeginn
  - g) S. Gel. Teutschl. Ausg. II, S. 331. Ausg. III, S. 520. Ausg. IV, Bd. II, S. 230. Ausg. V, Bd. III, S. 555. Neuer Kirchen und Kezer Alm. 1798. S. 219.

beginn der SchreibKunst gesudelt und geschmiere haben, der Stupiditaet und Schaamlofigkeit genug fratte, noch 1779 die Errichtung eines InquisitionsGerichts in Baiern oeffentlich und gedrukt zu empfehlen D, dessen polemischer HerzensDrang fich vorzüglich in FaustSchlaegen und SchimpfWoerterRegen aeuflert, ohne dass er dabei nim mit einem Funkchen Verstand die Wahrheit erleuchtet, ist zu Streitau, wo sein Vater, Christoph Adam Iost, AmtsVerwalter war, am 24\*) December 1731 \*\*) von Maria Eva, einer gebornen Kraufs, aus Kemnat geboren, und ward zuerst im PredigerOrden zu Freisingen Lector der Theologie, dann Prior des DominicanerOrdens und Bibliothekar zu Landshut.

# Schriften:

1) E. Aristotelico Thomisticum de vniuersa philosophia.

2) Calliope philosophica. Carmen. Landsh. 1763.

3) Ergothomisticum per axiomata. Ib. 1767. 4.

4) D. polemica — contra D. Kiefsling in antithefes distributa. Freis. 1768. 4,

5) Breuiarium ecclesiae Lutheranae ab illustri, clarissimo, eximio D. Christ. Guil. Fr. Walchio. Theologiae D. elaboratum, deo autem dante nune confutatum. Landish. 7773.

r) Vgl. Nurnh. Gel. Zeit, 1779. Beyl. XXVII. S. 213. wo der Recensent fagt, dass Iost deswegen vom Lettorat abgesezt und mit der Landes Verweisung bedroht worden sei, daher er mit Iost en einen Feder Krieg bekam, der zu des lezten Schande aussiel.

\*) falsch am 25 im Gel. Teutschl.

\*\*) nicht 1741 wie im Kirch, und Kezer Alm.

- steht.

- 6) Schema vniuersale totius creationis contra Philotheum de Limitibus. Monach. 1774. 4.
  - 7) Bildniffe der Freygeister. Augsb. 1777. 8.
  - 1) Bildniffe der alten Weltweisen. Ebend. 1777. 8.
  - 9) Bildniffe der Freyheit und Inquisition wider die Freygeister. Freis. 1779. 8. — Dagegen erschienen:
    - a) Schreiben über Io fts Vorschlag die Inquistion in Baiern einzuführen — (vom Profesior, iezt geistlichen Rath Lorenz Hübner in München.) 1779. 8.
    - b) Meynung über die Schuzschrift der Inquisition, welche von einem Dominicaner in Freysingen, Thomas Aquin Iost dem Druck übergeben worden. 8. — Wider die erste Schrift liess Er dann druken:
  - 10) \* Antwort auf das Schreiben wider loft. Freifing.
  - 11) Bildnisse boshafter Dumbeiten der Freygeister. Ebend. 1779. 8. — Da ihm deswegen sein Recensent in der Nürnberger gelehrten Zeitung 1779, Beylage XXVII, S. 213 fg. sehr zu Leibe gieng, schrieb er einen sehr einsaeltigen Brief an denselben, der Ebendaselbst 1780, Beylage XXXXVII, S. 375 fg. gedrukt ist.
  - 12) Katechismus für die Konvertiten. Ebend. 1780. 8. 13) Bildnisse hoesticher Briefe, wider den Herrn Mar-
  - quis d' Argens: 1781. 8.
  - 14) Recension der angesochtenen Stellen über die Brentanvische Bibel neuen Testaments. 1793. gr., 8.
- ISENFLAMM 5), Heinrich Friedrich, D. der AG., derselben ausserordentlicher Rrosessor und Prosessor auf der Universitaet Erlangen, ein stiller, in Besuchung der Kranken unermüdeter und sehr sleissiger Arzt, der, die lateinische Sprache ausgenommen, weil er zu frühe die Schule verlassen muste, die in seinem Fa
  - s) S. Gel. Teutschl. Ausg. V. Bd. III, S. 559 Mursinna's Annalen (1798,) S. 81. — Allgem. InbrBuch der Univ. Bd. I, Hest IV, S. 328.

che erforderlichen Kenntnisse besitzt, ist der iungere Sohn des HofRaths und Professors der ArzneiKunde zu Erlangen, D. Iacob Friedrich Henflamm und von Iacobina Christiana, der iungsten Tochter des Professors der Theologie dafelbst, D. Iohann Rudolph Kiefsling, am 20 Junius 1771 zu Erlangen geboren, Eben diesen Eltern verdankt er auch seine erste Bildung; vorzüglich aber war es der Vater, der nicht nur im Umgang mit seinen Kindern die franzoesische Sprache redete und fich, als ein treflicher bekannter Paedagog mit ihrer Unterweisung abgab, sondern auch seinen Soehnen den ersten Unterricht im Lateinischen, das er selbst fehr nett und zierlich sprach, ertheilte. Er, unterstüzt von einigen HausLehrern, Papft - nun Dechant Zirndorf - Degen - Direktor in Neuftadt an der Aifch - und Schumann, - Profesfor zu Baireut - brachten sie daher auch so weit, dass fie schon am 13 Maerz 1783 in das Gymnasium zu Erlangen ausgenommen werden konnten, an dem damals Sartorius und Lippert lehrten, deren Unterweifung aber dieser Sohn zu bald, am 10 October 1785 nemlich wieder entriffen wurde, weil er nach dem Willen seines Vaters zugleich mit seinem aeltern Bruder den akademischen Vorlesungen beiwohnen folke. In seinem 15 Iahre ward er daher schon Student zu Erlangen und befuchte von der Zeit an die HoerSaele der Gelehrten daselbst in den ihm als künstigen Arzt erforderlichen Wissenschaften, vorzüglich aber neben denen seines Vaters, die eines Delius, Schreber's, Rudolph's und Wendt's, worang

28

er 1700 die Universitaeten Iena, Leipzig, Halle und Erfurt bereifste und den Winter über fich in Würzburg und Mainz aufhielt. Nach seiner Rükkehr brachte er am 19 Iunius 1701 seine InauguralSchrift auf den Catheder und empfieng dann am 25 von Delius den DoctorHut, worauf er nach Wien gieng. im Winter aber, als er zurük gekommen war, unter des Vaters Leitung in Erlangen zu practiciren und dann auch zu lesen anfieng, wozu ar fich durch eine Disputation im October 1793 als Praeses das Recht erwarb. im Herbst 1794 zum außerordentlichen Professor der Arzneikunde in Erlangen ernannt ) worden war, hielt er deswegen im Iulius 1795 feine AntrittsRede (de denominatione partium corporis humani a pathematibus) und am 28 April 1796 seine Disputation und erhielt kurz hernach zugleich das Profectorat am anatomifchen Theater.

#### Schriften:

D. inauguralis medica — de abforptione' morbofa.
 Erl. 1791. 8. 3 If2 pl.

2) D. medica, pro facultate docendi — nonnulla de motu linguae — respondente Ludouico Henrico Winckel, Erlangenfi. Ib. 1793. 8.

3) Pr. aditiale — descriptio seraminum, fissurarum et canalium capitis ossei. Ib. 1795. 8. 1 1f2 pl.

4) D. medica, pro munere professoris — breuis description feeleti humani variis in aetatibus. Ib. 1796. 8.

5-8) Beytraege für die Zergliederungskunft - mit Iohann Christian Rosenmüller herausgegeben. Ersten Bandes Erstes Heft. Leipz. 1800. Zweites Heft.

t) Er hat nicht den blosen Titel erhalten, wie in der Neuen Allg. deutsch. Bibl. 1795, Int. Bl. N. 15. steht. Heft. Ebend. 1809. Drittes Heft. Ebend. 1801. Zweiten Bandes Erstes Heft. Ebend. 1801. gr. 8. Von ihm find darin:

a) Nachricht von einer Misseburt ohne Extremitaeten — Bd. I, Heft II, N. IV, S. 268-

b) Vermischte Bemerkungen - Bd. I, Hest III, 371 - 374

c) Heber das Knochenmark. - Bd. II, Hefe I, N. III, S. 33-51.

d) Beschreibung eines seltenen Brustmuskels (redus sternalis)—Ebend. N. X., S., 92-98.

e) \* Ueber das anatomische Theater in Erlangen,

— Ebend. N. XIV, S. 121 - 130.

ISENFLAMM, Iohann Christian Friedrich, D. der AG. Preuffischer Rath und Ober Amts Phyficus zu Roth im Anspachischen und MitGlied des Instituts der Moral und der schoenen Wissenschaften zu Erlangen, ein talentvoller Arzt, ist am 16 Iunius 1770 un Erlangen geboren und der aeltere Bruder des vorigen. Mit demfelben genoss er auch ganz gleiche Erziehung und Bildung von dem Vater sowol, als von Papft, Degen und Schumann, besuchte auch mit ihm zugleich unter Sartorius und Lippert am 13 Maerz 1783 an das Gymnasium, beurlaubte sich am 10 October demselben mit einer Rede (de medicinae ftudii praestantia) und besuchte dann wie iener die Vorlesungen der Professoren auf der Universitaet, trat in das Institut der Moral und der schoenen Wissenschaften daselbst und besuchte mit seinem Bruder 1790 die Universitaeten Iena, Leipzig, Halle und Erfurt, kam dann von Würzburg und Mainz, wo er den Winter über war, 1791 zurück, und empfieng, nachdem er an seinem 22 Geburts Tag seine

InauguralSchrift vertheidigt hatte, am 25 die DoctorWürde, worauf er nach Wien gieng, und nach seiner Rükkehr in Erlangen unter Anleitung des Vaters practicirte. Nach dem Tode desselben beendigte er zu groser Zustiedenheit der Zuhoerer die Vorlesungen des Vaters und begab sich im Herbst 1795 als Stadt und LandPhysicus mit dem Character eines Raths nach Roth.

# Schriften :

- D. inauguralis medica de absorptione fana.
   Erl. 1791. 8. 41/2 pl.
- 2) D. lacobi Friderici Isenflamm de distini in observationes anatomicas epicrisi. Tomus 1.

  1b. 1793. 4. Sind die 3 ersten Disputationen feines Vaters über diese Materie zusammengedrukt.

Ende des vierten Bandes.